Nr. 185 - 33.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

### Heute in der WELT

### Satelliten-Stau durch Raketen-Desaster

Durch das Raketen-Desaster der Nasa kann der aufgelaufene Satelliten-Stau nicht abgearbeitet werden. Modernste Technologien bleiben am Boden stehen, weil Transportmittel für die künstlichen Sterne am Himmel fehlen. Müssen wir schon bald auf Telefonate via Satellit verzichten? Bleiben unsere Bildschirme für Signale aus dem All dunkel?

### Die großen Straßen der Welt

Über die großen Avenuen und Boulevards und Flanierstraßen der Metropolen, berichtet die WELT in einer sommerlichen Serie. Bisher wurden der Ku'damm (Berlin), der Faubourg Saint Honoré (Paris), La Castellana (Madrid), die Via Veneto (Rom), die Ginza (Tokio) und der Broadway (New York) vorgestellt. Heute: die Bahnhofsstraße in Zürich Seite 19

Kernkraft: Die Tschechoslowakei

will in der Energiepolitik weiter

auf die Kernkraft setzen. Bis zum

Jahr 2000 will das Land 60 Prozent

seiner Energie aus Atomkraft-

werken beziehen. Momentan ar-

beiten in der CSSR sechs Reakto-

ren mit einer Kapazität von 440

Megawatt. Diese decken 14,6 Pro-

zent des Strombedarfs. Bis 1990

sollen vier neue Reaktoren gebaut

Luftfahrtsymposium: In Peking

ist ein internationales Symposium

über die weltweite Entwicklung

der Zivilluftfahrt eröffnet worden.

An dem Treffen der Flugzeugbau-

er und Luftfahrtgesellschaften

nimmt auch die Lufthansa teil. Ta-

gungsthema ist unter anderem die Entwicklung des Flugverkehrs in

ce-Index 106,566 (106,424). Dollar-

mittelkurs 2.0584 (2.0740) Mark.

Goldpreis je Feinunze 388,00

Aktienindex der WELT

(386,80) Dollar.

Bombenanschlag: Bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Bundesgrenzschutz-Kaserne in Swisttal-Heimerzheim nahe Bonn wurden ein Sende- und Empfängermast und ein Trafohäuschen beschädigt. Am Tatort wurde ein Schreiben einer Kämpfenden Einheit Crespa Cepa Gallende" gefunden. Generalbundesanwalt Rebmann hat das Ermittlungsverfahren übernommen.

Leinen: Der im Zusammenhang NATO: Die sozialdemokratische mit dem Fischsterben an der Saar Regierung Norwegens wünscht eine stärkere NATO-Präsenz in ins Kreuzfeuer geratene Umweltminister Leinen (SPD) bleibt im seinen Gewässern: Verteidigungs-Amt. Mit einer Stimme Mehrheit minister Holst erklärte, amerikawies der Landtag einen von der nische und britische Schiffe soll-FDP-Fraktion gestellten Mißtrauten damit ein größeres Gegengeensantrag zurück. Der rheinlandwicht zu den zunehmenden sowjepfälzische Umweltminister Töptischen Aktivitäten im Nordatlanfer (CDU) hält seinen Vorwurf getik schaffen. Norwegen wünsche genüber Leinen, aus dem Saaraber keine permanente Anwesenland sei für sein Land vorzeitig heiten der NATO-Kräfte. Dies Entwarnung gegeben worden, aufrecht (S. 5) würde Norwegens Verteidigungs-politik weniger flexibel machen.

Luftkrieg: Bei einem irakischen Luftangriff auf die iranische Stadt Isfahan sind zwei Menschen getötet und 16 verletzt worden. Ein irakisches Flugzeug sei abgeschossen worden, meldete der iranische Rundfunk. Iran drohte, Bagdad mit Raketen zu beschießen, wenn Irak seine Angriffe auf Städte in Persien nicht einstelle.

### WIRTSCHAFT

D-Mark: Während die D-Mark ge- 107,448 (107,334). BHF-Performangenüber dem Dollar über Erwarten stark gestiegen ist, hat sie im Verhältnis zum Schweizer Franken deutlich an Boden verloren. Seit den siebziger Jahren hat sich die Kursrelation umgekehrt. Die Ursache der D-Mark-Schwäche in Zürich erklärt sich aus den Kapitalbewegungen und der restriktiven Geldpolitik der Schweizer Nationalbank. (S. 11)

Börse: an den deutschen Aktienmärkten hat sich gestern die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Wertsteigerungen von mehr als fünf Prozent waren keine Seltenheit. Am Rentenmarkt blieb die Stimmung weiter freundlich. WELT-Aktienindex **BHF-Rentenindex** (266,61).

### KULTUR

Worte: Auf das Wort konnten und wollten viele Maler bei der Erstellung ihrer Werke nicht verzichten. So benutzten sie es für ihre Signatur, aber auch zur Korrektur eines mißlungenen zeichnerischen Details. Die Ausstellung "Die Worte in der Zeichnung" im Louvre will diesen künstlerischen Varianten auf die Spur zu kommen. (S. 18)

Sport-Ausstellungen: Die Stuttgarter Galerie präsentiert zwei Ausstellungen zum Thema Sport. Die Aufnahmen der Zielphotographie im Kunstgebäude versuchen die "ästhetischen Reize" darzustellen. Die Gemälde und Plastiken im Tagblatturm wollen eine Antwort darauf geben, warum der Sport fasziniert. (S. 18)

### SPORT

Tennis: Im Finale des Grand-Prix-Turniers von Stratton Mountain (US-Bundesstaat Vermont) unterlag Wimbledonsieger Boris Becker dem Weltranglisten-Ersten Ivan Lendi aus der CSSR mit 4:6 und 6:7. (S. 9)

Reiten: Johann Hinnemann aus Voerde belegte auf Ideaal im Einzelfinale der Dressur-Weltmeisterschaft in Cedar Valley bei Toronto Rang drei. Weltmeisterin wurde die Dänin Anne Grethe Jensen auf Marzog. (S. 9)

### **AUS ALLER WELT**



Glas-Creation: Heinz Oestergaard (Foto), kleidete Zarah Leander ein, verpaßte der deutschen Polizei neue Uniformen und arbeitete als erster Modeschöpfer von Weltrang für ein Versandhaus. Nun hat er einen neuen Werkstoff entdeckt: das Glas. (S. 20)

Drogenschmuggel: Der Rauschgiftschmuggel aus den Niederlanden in die Bundesrepublik ist dramatisch angestiegen. Im ersten Halbjahr 1986 wurden bereits 700 Fälle mehr aufgedeckt als im vergangenen Jahr. (S. 20)

Leserbriefe und Personalien Umwelt - Forschung - Technik Fernsehen Wetter: Vorübergehend gewittrig

Seite 7 Seite 9 Seite 18 Seite 20

# Verdacht gegen Anwältin des St. Pauli-Mörders verstärkt

Widersprüche im Fall Pinzner / Rache aus der Unterwelt befürchtet

Die Hamburger Staatsanwaltschaft bemühte sich auch gestern in intensiven Ermittlungen, die Verstrickung der in der Nacht zum Sonnabend festgenommenen Hamburger Rechtsan-wältin Isolde Öchsle-Misfeld in den "Fall Pinzner" aufzuklären. Die 39jährige Juristin war, wie berichtet, unter dem Verdacht in Haft genommen worden, "gegen das Betäubungsmittelgesetz und andere Gesetze" verstoßen zu haben.

Die Nachrichtensperre wurde auch gestern rigoros aufrechterhalten. Dennoch wurde aus dem Sicherheitsapparat der Hansestadt bekannt, daß die Anwältin in eine Haftanstalt au-Berhalb Hamburgs transportiert worden ist, da die Justizbehörde einen absoluten Schutz der Verteidigerin Pinzners vor Mordanschlägen aus dem St. Pauli-Milieu in der Untersuchungshaftanstalt nicht glaubt gewährleisten zu können.

Nach bisher unbestätigten Informationen steht Isolde Öchsle-Misfeld schon seit dem Tattag, dem 29. Juli, im Verdacht, in die Affäre um die

UWE BAHNSEN, Hamburg Staatsanwalt Wolfgang Bistry und den anschließenden gemeinsamen Selbstmord des mutmaßlichen St. Pauli-Killers und seiner Ehefrau verwickelt zu sein. Die Anwältin habe unmittelbar nach dem Tod Pinzners und seiner Ehefrau Jutta aus dem Sicherheitstrakt des Polizeipräsidiums entkommen können und sei drei bis vier Stunden unauffindbar gewesen, habe sich dan aber wieder gemeldet und sich den vernehmen-den Ermittlungsbeamten zur Verfügung gestellt. Unter gut informierten Sicherheitsexperten der Hansestadt kursierte gestern eine Darstellung des dramatischen Geschehens vom 29. Juli im Polizeipräsidium, die in wichtigen Punkten von der amtlichen

> Die Ehefrau Jutta Pinzner sei sehr wohl daraufhin überprüft worden, ob sie eine Waffe bei sich trug, diese Kontrolle habe ein negatives Ergebnis gehabt. Bei der Verteidigerin hingegen sei diese Überprüfung unter-blieben. Staatsanwalt Wolfgang Bistry habe gewußt, daß Frau Pinzner mit diesem Resultat kontrolliert worden war; aus diesem Grunde habe er

Darstellung abweicht:

die Ehefrau und die Anwältin, der er auch ohne Kontrolle vertraute, in den Sicherheitstrakt geholt.

Widersprochen wurde auch der bisherigen offiziellen Lesart, nach der kriminaltechnische Untersuchungen eindeutig ergeben hätten, daß Frau Pinzner die Tatwaffe in ihrer Handtasche in den Vernehmungsraum geschmuggelt habe. Dies habe vielmehr die Verteidigerin getan. Isolde Öchs-le-Misfeld ist diesen Informationen zufolge seit dem Tattag polizeilich observiert worden. Die Ermittlungsbehörden hofften, auf diese Weise weitere Erkenntnisse über den spektakulären Fall zu gewinnen.

Ausschlaggebend dafür, daß die Juristin erst in der Nacht zum Sonnabend festgenommen und noch am Samstagabend in Untersuchungshaft genommen wurde, sei die Erkenntnis der Polizei und Staatsanwaltschaft gewesen, daß eine akute Gefahr für das Leben der Anwältin bestehe. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme sei ein Besucher in ihrer Villa am Maienweg im Stadtteil Alsterdorf gewesen, in der sich ihre Wohnung und ihre

# Windelen warnt Ost-Berlin vor Folgen

Asylantenstrom erschwert Beziehungen / Bilanzen zum Jahrestag des Mauerbaus

DIETHART GOOS, Bonn Das Ostberliner Verhalten in der Asylantenfrage bedeutet eine schwere Belastung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Dies sagte gestern der Minister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, in einer deutschlandpolitischen Bilanz zum 25. Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer. Zugleich lehnte der CDU-Politiker Sanktionen des Westens gegen die "DDR" ab.

Windelen sprach von einem "grob unfreundlichen Verhalten der DDR das uns Schaden zufügt". Dabei könnte durch einfache Maßnahmen der Asylantenzustrom nach West-Berlin gebremst werden. Sollte sich die Praxis nicht ändern, schließt der innerdeutsche Minister negative Folgen für anstehende Verhandlungen und Abkommen nicht aus. Er nannte in diesem Zusammenhang die geplante Vereinbarung zum Umweltschutz, wo die "DDR" stark an westlicher Technologie interessiert sei, und bestimmte Besuchswünsche seitens

der "DDR". Auch andere wünschenswerte Erfolge der innerdeutschen Beziehungen würden erschwert.

Entschieden wandte sich Windelen gegen die Forderung des Historikers Golo Mann nach einer völkerrechtlichen Anerkennung der "DDR". Der Wissenschaftler gehe von irrigen Voraussetzungen aus und habe seinen Vorstoß mit Hinweis auf die Fest-

**LEITARTIKEL SEITE 2:** Kalaschnikow und Pantoffel SEITE 4: 25 Jahre Berliner Mauer

legungen des Grundgesetzes und des Bundesverfassungsgerichts bereits selber eingeschränkt.

Auch der Chefunterhändler aus Zeiten der sozial-liberalen Koalition, Egon Bahr (SPD), wandte sich gegen die Forderung von Golo Mann. Eine völkerrechtliche Anerkennung der "DDR" ohne Friedensvertrag für die beiden deutschen Staaten wäre sinnlos.

Zum 25. Jahrestag des Baus der zu erhalten und zu fördern.

Berliner Mauer erklärte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Strauß, selten in der Geschichte habe ein menschenverachtendes Regime seinen wahren Charakter so schonungslos enthüllt wie die kommunistische Regierung in der "DDR" durch den Bau der Berliner Mauer. "Die Mauer will Macht demonstrieren, aber sie offenbart die Hilflosigkeit einer Regierung, die in Unfrieden mit der Bevölkerung lebt und ihre Zwangsherrschaft nur durch ständige Verletzung selbstverständlicher Menschen- und Freiheitsrechte, durch Gewalt und Unterdrückung aufrechterhalten kann."

Strauß erklärte, die Mauer sei weder mit Gewalt noch durch Illusionen zu beseitigen. "Sie ist nur durch Geduld und durch eine mit langem Atem betriebene wirklichkeitsnahe Politik zu überwinden." Er setzte sich dafür ein, das "Verbindungsgeflecht" zwischen den beiden Teilen Deutschlands zu verstärken und das Bewußtsein von der Einheit der Nation

# Hauff legt Ausstiegsplan der SPD vor

"Abschied von Kernenergie in weniger als zehn Jahren möglich" / Sofortprogramm vorgesehen Hauffs Kommission tritt ebenso für

ARULF GOSCH, Bonn Der Umstieg auf ein Energiesystem ohne Kernkraft sei technisch machbar und könne ökonomisch, ökologisch sowie sozialverträglich gestaltet werden. Diese Feststellung traf gestern der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der ehemalige Forschungsminister Vol-ker Hauff, bei Vorstellung eines Zwischenberichtes der von seinem Parteivorstand eingesetzten Sonderkommission. Der Bericht trägt den Titel Die Lehren von Tschernobyl: Von der Empörung zur Reform".

Nach Hauffs Meinung muß zu diesem Zweck endlich Ernst gemacht werden mit dem Stromsparen. Hierzu bedürfe es zum Beispiel einer Änderung der Konzessionsabgabe, weil die Gemeinden nach dem bisherigen System aufgrund ihrer Einkünfte an einem hohen Stromverbrauch interessiert seien. Hauff ist sich darüber im klaren, daß auf diesem und auf anderen Feldern erhebliche Widerstände überwunden werden müssen.

Bei einem kooperativen Zusam-

menwirken der Akteure in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft "werden wir weniger als ein Jahrzehnt benötigen, um in einem geordneten Rückgang das letzte Atomkraftwerk abzuschalten". Ohne eine Mehrheit im Bundestag und Bundesrat seien die erforderlichen Änderungen der Gesetze, wie Hauff einräumt, allerdings nicht zu erreichen.

Die Kommission schlägt in ihrem Zwischenbericht ein Sofortprogramm für die nächsten zwei Jahre vor, das die Weichen für eine neue Energieversorgungsstruktur stellen will, die auf Atomenergie verzichtet, die Umwelt entlastet, die fossilen Energievorräte schont, die Entwicklung neuer Energietechnologien vorantreibt, die neuen technologischen Chancen industriell nutzt, Brüche in der Beschäftigung vermeidet, die Verantwortung der Kommunen für die Energiepolitik stärkt und das Verhalten der Bürger und Wirtschaftsteilnehmer belohnt, Energie rationell und sparsam zu verwenden.

eine Fortschreibung des Kohle-Verstromungsvertrages über das Jahr 2000 hinaus ein wie für die Verhinderung der Importe von Atomstrom. Einen Engpaß bei den Stromerzeugungskapazitäten sieht Hauff nicht. Es seien genügend Reserven vorhanden. So bleibe selbst bei Spitzenbelastungen ein Drittel der Kapazitäten ungenutzt. Erforderlich wären zusätzlich 15 Millionen Tonnen SKE-Kohle pro Jahr. Auf den Privathaushalt käme eine monatliche Mehrbelastung von maximal zehn Mark zu, auf die deutsche Industrie Mehrkosten von lediglich 0,2 Prozent. Beim Rechtsanspruch auf Entschädigung gebe es allerdings noch eine Reihe von offenen Fragen.

Hauff räumte ein, daß der Umdenkprozeß in der SPD durchaus nicht ohne Schmerzen verlaufen sei. Jedoch sei die Bedrohung des Lebens und der Natur durch die zivile Kernkraftnutzung zu einer realen Gefahr geworden.

# Wenn Tabletten das Alter heilen sollen

Fast die Hälfte aller in der Bundesrepublik verkauften Arzneimittel werden von den über 70jährigen verbraucht. Dieser Medikamentenkonsum im Alter aber stellt nach Meinung zahlreicher Ärzte mittlerweile ein erhebliches Problem dar.

So sind bis zu zwanzig verschiedene Tabletten pro Person und Tag, oft noch von mehreren Arzten verschrieben, keine Seltenheit. Mit der Zahl der unterschiedlichen Arzneistoffe nehmen aber unerwünschte Nebenund Wechselwirkungen ein gefährliches Ausmaß an. Der behandelnde Arzt, so die einhellige Meinung der Fachleute, solle den Mut haben, Priorităten zu setzen und nicht so gravierende Leiden unbehandelt lassen.

Im Alter verstärken sich die Auswirkungen der Hauptrisikofaktoren Rauchen, Alkohol, Bewegungsmangel und falsche Ernährung. Viel zu selten, so die Mediziner, berücksichtige der alternde Mensch seinen be-

DW. Bonn darf. Wer erst mit sechzig Jahren beginne, auf eine gesunde Lebensführung zu achten, könne nicht erwarten, daß sich die "Sünden der Vergangenheit" ungeschehen machen ließen.

Dennoch können durch wohldosierte körperliche Belastungen altersabhängige Leistungsverluste von Herz und Kreislauf erheblich verringert werden. Trainingseffekte seien durchaus auch noch im 70. Lebensjahr nachzuweisen. Die Mediziner sind der Überzeugung, daß es keine Altersgrenze gebe, jenseits derer eine ärztliche Behandlung aussichtslos sei oder - etwa in Hinblick auf die Kosten - unterbleiben sollte. Einzig und allein das biologische Alter spiele für eine Behandlung die entscheidende Rolle, nicht das kalendarische.

Derzeit sind etwa neun Millionen Bundesbürger über 65 Jahre alt, wovon zwei Millionen als pflegebedürftig gelten. Um das Jahr 2030 rechnet man mit einem Anteil der über 60jährigen von 36 Prozent (heute 20 Proträchtlich verringerten Kalorienbe- zent). Bei einer statistisch zu erwar-

tenden Abnahme der Gesamtbevölkerung auf 46 Millionen, die augenfällig überaltert sind, wird das soziale Leben in der Bundesrepublik erheblich beeinflußt werden.

Gesellschaft und Wissenschaft aber beginnen erst allmählich, sich auf die besonderen Bedingungen dieser "ergrauenden" Welt einzustellen. Das wirkt sich bis in die Forschung hinein aus: Das Deutsche Jugendinstitut in München beschäftigt z.B. 212 wissenschaftliche Mitarbeiter, während das Deutsche Zentrum für Altersfragen in Berlin nur 16 Mitarbeiter zählt.

Therapieziel ist", so der Neuropharmakologe Prof. Helmut Coper von der Freien Universität Berlin, "den Patienten den Wert des Alters erkennen zu lassen, damit er diese Lebensphase aktiv gestalten und deren besonderen Sinn verwirklichen kann." Alter, Krankheit und depressive Gefühle seien durchaus nicht so unauflöslich miteinander verknüpft, wie viele noch meinen.

### **DER KOMMENTAR**

Was ist eigentlich in Ham-burg los? Hat St. Pauli die Macht ergriffen? Wie kann es angehen, daß ein Ganove ein ganzes Staatsgefüge durcheinanderwirbelt wie eine Sturmbö das Kartenhaus? Der Fall Pinzner offenbart jeden Tag – wie von einer unbarmherzigen Regie geführt – ein neues Kapitel aus dem Tollhaus. Daß nun auch die Anwältin tie-

fer in den Fall involviert scheint, als es das Berufsethos zuläßt, ist sicherlich schwer nachvollziehbar, aber nicht unbedingt neu. Ungeheuerlicher sind die Überraschungen am Rande. Wenn es zutrifft, daß die Dame die Pistole in den Sicherheitstrakt geschmuggelt hat und dann nach dem Blutbad aus dem Polizeipräsidium mir nichts dir nichts flüchten konnte, bedeutet das zweierlei: Die Innenbehörde stellte den Sachverhalt falsch dar, als sie damals behauptete, die Anwältin sei wegen des Schocks nicht ansprechbar; und der Sicherheitstrakt erwies sich nicht nur einmal als durchlässig, sondern löchrig wie der bekannte

Ein zu allem entschlossener Killer wird mit seiner bizarren Logik immer Furchtbares anrichten können. Das ist unbestritten und wird keine noch so ausgewogene Rechtsordnung, die ihrem Wesen nach in erster Linie immer auf die Wiederherstellung rechtmäßiger Zustände gerichtet ist, verhindern können. Wenn man so will, eine immanente Schwäche, die freilich nicht vom Thema ablenken darf.

Einiges nämlich muß sich das seit Jahrzehnten sozialdemokratisch regierte Hamburg ins Stammbuch schreiben lassen: Im Justizbereich hat Liberalität, nicht Laxheit zu herrschen. Die Polizeispitze sollte nach fachlichen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Die Rechnung für Versäumnisse wurde jetzt präsen-

Beobachter werden den Verdacht nicht los, daß die Verantwortlichen in Hamburg glauben, diese Rechnung mit dem Rücktritt von zwei Senatoren bereits beglichen zu haben. Es spricht aber nicht viel dafür, daß dieses Kalkül aufgeht.

### Genscher-Streit belastet Union

Die Unzufriedenheit der CSU mit der Außenpolitik Hans-Dietrich Genschers (FDP) belastet zunehmend auch das Klima zwischen den beiden Unionsparteien. Nachdem CSU-Generalsekretär Gerold Tandler und CSU-Landesgruppenchef Theo Waigel Außerungen des CDU/CSU-Fraktionsvize Volker Rühe zugunsten Genschers als \_instinktlos\* zurückgewiesen hatten, ist das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU in Gefahr. Nach Informationen der WELT ruhen derzeit die Abstimmungsarbeiten. In einem Brief an seinen CDU-Kollegen Heiner Geißler soll Tandler die Weigerung der CSU, daran weiterzuarbeiten, mit dem Hinweis auf Unklarheiten in der Außenpolitik begründet haen.

Auch der CSU-Landesvorstand wird sich auf seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 15. September mit diesem Thema befassen. Vom Votum dieses Gremiums wird abhängen, ob die Programmarbeit wieder aufgenommen wird. Parteichef Franz Josef Strauß hatte schon vor Monaten erklärt, die CSU werde nur dann ein gemeinsames Unions-Programm unterschreiben, wenn darin die Ziele seiner Partei deutlich zu erkennen seien, auf Kompromisse werde man sich nicht einlassen.

### Vetter mahnt Gewerkschaften

Der frühere DGB-Vorsitzende Heinz Oskar Vetter hat die Gewerkschaften aufgerufen, sich Zugriffen der politischen Parteien im Wahlkampf zu widersetzen. Die Gewerkschaften müßten sich dem Sog der Parteien entziehen können, mahnte Vetter in einem Interview der katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Den Kollegen sagte er, "die Gewerkschaft kann für euch nicht wählen und ist deshalb für eure Wahl auch nicht verantwortlich".

### Benzinpreise steigen wieder

Die Deutsche Shell und die Esso AG haben bundesweit ihre Preise für Super- und Normalbenzin um drei Pfennige sowie für Diesel um vier Pfennige je Liter erhöht. Da beide Konzerne in Niedrigpreisregionen auch neue Mindestpreise festsetzten, kam es zu Preissprüngen von bis zu zwölf Pfennigen, beispielsweise am Niederrhein. Nach Angaben von Firmensprechern wollen BP. Aral und Texaco heute ihre Preise ebenfalls um drei beziehungweise vier Pfenni-

### **US-Soldat** entkam Anschlag

DM. RODI

Auf das Auto eines US-Soldaten ist in der Nacht zum Montag in der Hanauer Innenstadt ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei explodierte ein kleinerer Sprengoder Brandsatz auf einem Parkplatz in der Hauptbahnhofstraße in unmittelbarer Nähe des Festzeltes eines Feuerwehrfestes. Ein Feuerwehrmann berichtete, der Soldat habe sich zum Zeitpunkt der Explosion mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Festzelt aufgehalten.

### USA verschärfen Kuba-Embargo

Die USA wollen das Wirtschafts-Embargo gegen Kuba verschärfen. Der Dollar-Transfer durch Freikauf von Kubanern durch Verwandte in den USA soll unterbunden werden. Die "New York Times" berichtete, Washington reagiere damit auf den Bruch eines Abkommens durch Ku-ba, das die Rückführung von 2700 psychisch Kranken und Verbrechern vorsah, die als "Flüchtlinge" in die USA abgeschoben worden waren. Seite 2 und 6: Weitere Beiträge

# Paisley von Stellvertreter in Autoritätskrise gestürzt

Protestantenführer bricht Reise in die USA vorzeitig ab

WILHELM FURLER, London Der Führer der protestantischen Demokratischen Unionisten Nordirlands, Pastor Ian Paisley, hat seine USA-Reise vorzeitig abgebrochen und ist nach Belfast zurückgekehrt, um seine Autorität wieder zur Geltung zu bringen. Es sieht nämlich so aus, als ob sein Stellvertreter, der ehemalige Laienprediger Peter Robinson, die Stellung Paisleys während

dessen Abwesenheit untergraben hat. Robinson, als stellvertretender Führer der Partei Demokratischer Unionisten gleichzeitig Abgeordneter für Ost-Belfast, hatte in der vergangenen Woche einen nächtlichen Überfall der protestantischen "Loyalisten" auf das zur Republik Irland gehörende Grenzstädtchen Clontibret in der Grafschaft Monaghan organisiert. Dabei wurde er von der irischen Polizei wegen verschiedener Vergehen, darunter Tätlichkeit gegen zwei Polizeibeamte, Beschädigung eines Polizei-wagens und Anstiftung zur unerlaubten Zusammenrottung, festgenommen und nur gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.

Am Donnerstag soll Robinson im Gerichtssaal von Dundalk in der Republik Irland erscheinen; seine Anhänger haben ihn inzwischen beschworen, die Reise in die Republik nicht anzutreten, da sie für ihn den sicheren Tod bedeute. Robinson ist aber entschlossen, zu reisen und aus seinem Status als "Frontkämpfer" der Loyalisten möglichst viel Kapital zu schlagen.

Seit der Unterzeichnung des englisch-irischen Abkommens von Hillsborough hat sich Robinson als kompromißlosester unionistischer Politiker im Kampf gegen das Hillsborough-Abkommen profiliert und sich in direkte Nähe zu den protestanti-schen paramilitärischen Gruppen ge-

Inzwischen versucht die Regierung Thatcher, das Vertrauen in die Wirksamkeit des Abkommens zu stärken. Dazu gehören eine Unterstützung der irischen Sprache, Straßenschilder in Gälisch, eine Neufassung des Gesetzes für Fahnen und Embleme sowie Änderungen im Gerichts- und Poli-

# DIE • WELT

# Raus Erklärungsnot

Von Herbert Kremp

Die Aussagen Raus über eine denkbare Zusammenarbeit mit den Grünen waren schon deutlicher als in der ZDF-Sendung vom Sonntag. Auf die Frage, was er wohl tun werde, wenn seine Partei 1987 die stärkste Fraktion stelle, wich er aus. Er begnügte sich mit dem Hinweis, bisher habe diese Fraktion immer den Kanzler gestellt. Das ist falsch. Sowohl 1969 wie 1976 bildete die Union das stärkste Kontingent und ging dennoch leer aus - weil die Koalition aus SPD und FDP stärker war. Kiesinger und Kohl hatten keinen Koalitionspartner. Sie befanden sich in dieser Lage – sofern dieser seinen Entschluß durchhält, die Grünen weder als Bündnispartner noch als Hilfswillige für die Kanzler-Wahl zu akzeptieren.

Genau dies ist aber die Frage. Rau sieht sich einem starken Druck ausgesetzt, die Mehrheits-Chance nicht von vornherein durch eine prinzipielle Ablehnung grüner Spender auszuschlagen. Er selber gab den Spekulationen neue Nahrung, als er knapp nach der Entscheidung in Niedersachsen SPD und Grüne zusammenrechnete und sagte, man habe die Mehrheit um nur "eine Stimme" verfehlt. Klar ist also nichts. Der Schwerpunkt der Sozialdemokratie ist nach der Ära Schmidtsie endete früher als 1982 - so weit nach links gerutscht, daß Rau in schwere Turbulenzen geriete, würde er sich im Falle einer rot-grünen Mehrheit nicht auf den Schild heben lassen. Seine These "Nicht spalten, sondern versöhnen", erschiene in neuem Licht. Wäre er stark genug, dem "Willen zur Macht" Widerstand zu leisten?

Vernünftigerweise müßte er es. Seine zurückliegenden klaren Außerungen, die Grünen in keiner Form als Partner zu akzeptieren, brachten ihm einige Sympathien in der politi-schen Mitte ein, auf die eine Volkspartei nicht verzichten kann. Bislang umschiffte Rau das Problem, indem er den Gewinn der absoluten Mehrheit als erreichbar darstellte. Er behauptete, genau betrachtet, etwas objektiv Unmögliches - was sich immerhin als edles Ziel darstellen läßt –, um von dem objektiv Möglichen, der rot-grünen Mandats-Mehrheit, ihren Folgen und Zwängen, abzulenken. Das konnte nicht gut gehen. Brandt und Glotz holten den Kandidaten auf die Erde zurück. Koalition oder Opposition – das ist nun wieder Raus Frage.

# Die Alliierten provoziert

Enno v. Loewenstern

T n West-Berlin können Ausländer ohne Visum einreisen", tönt das Ostberliner Außenministerium. "Bis jetzt ist uns nicht bekannt, ob die drei westlichen Alliierten, die dort das Sagen haben, daran etwas ändern wollen. Es gibt also für die Deutsche Demokratische Republik als Transitland keinen Grund, Ausländern die Durchreise durch die DDR zu verweigern, nur weil sie nach West-Berlin wollen."

Das hört sich an, als wollte der erste Arbeiter- und Bauern-staat auf deutschem Boden die Westmächte verspotten. "Uns nicht bekannt"? Die drei Westalliierten haben Moskau klipp und klar wissen lassen, daß sie das Einschleusen von "pseudopolitischen Flüchtlingen" abgestellt sehen möchten. Diesen Ausdruck gebrauchte der Europa-Direktor im Pariser Außenministerium, Plaisant, gegenüber dem sowjetischen Geschäftsträger. Das Ostberliner Ministerium leistet sich dazu die Unverschämtheit: "Nun sagt man, unter den Ausländern, die von ihrem Recht Gebrauch machen, nach West-Berlin zu reisen, befinden sich pseudo-politische Flüchtlinge." Eine gezielte Provokation also. Das spricht Bände über die Qualität all jener Beteuerungen, wie wundervoll doch die Entspannung funktioniere. Die Anpöbelei des Regierenden Bürgermeisters ("Herr Diepgen, ... der sich gestern besonders marktschreierisch aufführte") ergänzt das Bild.

Die Westalliierten sehen also, woran sie sind: Sie sollen gezwungen werden, "daran etwas zu ändern", sie sollen eine Grenzsperre ziehen, die nachträglich Honeckers Mauer rechtfertigt. Nun haben aber gerade die Westalliierten gehug Druckmittel in der Hand, um darauf zu antworten. Sie könnten ihre Botschafter abziehen, sie könnten Honecker-Besuche absagen und damit das komplexbeladene, um immer neue "Anerkennung" buhlende Regime empfindlich treffen.

Vor allem könnten sie – und das wäre besonders peinlich für die angebliche "Hauptstadt der DDR" – ihre Militärpatrouillen dort erheblich verstärken. Kommunisten verstehen nur eine Sprache: Druck. Die Westalliierten handeln nicht nur im Interesse der ihnen schutzbefohlenen Stadt und ihrer deutschen Verbündeten, sie handeln auch im eigenen Interesse, wenn sie zeigen, daß sie ihre Würde nicht antasten lassen.

# Kursänderung in Kuba?

Von Günter Friedländer

In einer Aufforderung an die Kubaner, ganz offen alle Miß-Astände in Kuba anzuprangern, ohne die Schadenfreude zu fürchten, die "der Feind in Miami" empfinden wird, hat Fidel Castro das Beispiel gegeben und viele Träger seiner Revolution korrupt geschimpft. "Der Feind in Miami" ist natürlich die Gemeinde Hunderttausender Exilkubaner.

Castro sagt, was ihm in Kuba mißfällt: Bauern, die Lebensmittel teuer auf dem vor fünf Jahren wieder eingeführten und nun abermals verbotenen freien Markt verkaufen. Bürger, die am bis vor kurzem erlaubten freien Immobilienmarkt spekulierten. Arbeiter – bis zu einem Viertel der Belegschaft großer staatlicher Betriebe-, die sich für Arbeiten bezahlen lassen, die sie nie ausführten. Krankenhäuser, die dem Publikum Dienste verweigern. Bauunternehmer, die seit zwei Jahrzehnten an Projekten arbeiten, ohne damit jemals fertig zu werden. Die Unsicherheit auf den Straßen, die vielen Diebstähle. Die Liste der Klagen des enttäuschten Diktators nimmt kein Ende.

Hinzu kommen andere Übel, die sich seiner Kontrolle entziehen: der niedrige Preis für Zucker, Kubas Hauptprodukt, und der Erdölpreisverfall, der den Weiterexport russischen Erdöls unrentabel macht. Kuba kann den Verpflichtungen seiner Auslandsschuld von 3,5 bis 3,8 Milliarden Dollar an Banken des Westens nicht mehr nachkommen.

Castro kündigt einen großen revolutionären Gegenangriff gegen die "Korruption" in den eigenen Reihen an. Was bedeutet das? In Kuba fürchtet man die Rückkehr zu dem 1970 benutzten System "freiwilliger" Arbeitseinsätze. "Der Feind in Miami" vermutet, daß Castro abermals die Unzufriedensten gehen lassen will. Aber werden die USA noch einmal einen ungeordneten Flüchtlingsstrom mit den damit verbundenen finanziellen und sozialen Lasten hinnehmen? Bis heute ist ein unauflösbarer Rest asozialer Elemente geblieben, die Castro 1980 in die "Freiheitsflotte" von Mariel einschleuste. Sie hat zu der Einwanderungsfeindlichkeit beigetragen, die bei Umfragen in den USA bemerkbar wurde.



# Kalaschnikow und Pantoffel

Von Günter Zehm

In einer Fernsehsendung über Mauer und Stacheldraht sagte der vor einiger Zeit aus Leipzig in den Westen gekommene Schrift-steller Erich Loest: Man "kann" die innerdeutsche Mordgrenze gar nicht von einem Tag auf den anderen schleifen, selbst wenn man es "will", denn – "eine Woche danach würde die DDR-Wirtschaft zusammenbrechen und zwei Wochen danach die der Bundesrepublik".

Der zweite Teil des Satzes ist reiner Unfug. Der Mann hat keinen Begriff davon, was alles eine freie Wirtschaft wegzustecken innstrade ist. Den momentanen Zuzug vieler Tausender tüchtiger Landsleute würde sie zunächst gar nicht bewerken Und à La langue körne ihr merken. Und à la longue kame ihr

die Blutauffrischung nur zugute. Mehr Wahrscheinlichkeit hat freilich der erste Teil von Loests Feststellung. In der Tat, die Wirt-schaft der "DDR" ist im fünfundzwanzigsten Jahr des Mauerbaus nach wie vor so fragil und störan-fällig, oaß ihr die plötzliche, durch die Lockung der offenen Grenze verursachte Westdrift einer begrenzten Zahl von "Werktätigen" größte Schwierigkeiten bereiten würde. Denn immer noch geht drüben Masse vor Klasse, Quantität vor Qualität, immer noch bleibt das System auf die extensive Ausbeutung ganzer sozialer Schichten angewiesen, weil es unfähig ist, den Produktionsprozeß mit Hilfe moderner Technologien zu intensivie-

ren und zu computerisieren. Die Mauer "stabilisiert" die Verhältnisse also, indem sie die Fort-dauer der Ausbeutung und Auspo-werung der "DDR"-Bevölkerung ermöglicht; insofern hätten die Berliner Bischöfe der Evangelischen Kirche mit ihrem kürzlich abgegebenen Statement recht, Aber die Mauer destabilisiert auch, und zwar in einem viel bedrohlicheren Maße, enthebt sie doch zum Beispiel die Kommunisten des Zwanges, über humanere und effizientere Methoden beim Umgang mit "ihren" Menschen nachzudenken. Die Mauer ist nicht nur ein Denkmal der Inhumanität geworden, sondern auch eines der Ineffizienz, der Unmodernität, der Zurückgebliebenheit auf allen Gebieten des Lebens.

Keine noch so hektische und zynische Mauer-Feierei mit Kampfgruppenaufmarsch und Sonder-briefmarke kann darüber hinwegtäuschen, daß der "Schutzwall"

das seinerzeit mit ihm angepeilte Ziel vollkommen verfehlt hat. Zur Zeit des Mauerbaus konnte man von Funktionären oft hören, daß die Menschen, wenn ihnen erst einmal klar gemacht sei, daß sie zu: Hause bleiben müßten, sehr bald ihre schöpferischen Energien auf die Verbesserung der unmittelba-ren, sozialistischen Umwelt richten und die "DDR" zum "Schmuckkästchen Europas" machen würden. Heute müssen die Funktionare konstatieren, daß nichts von ihren Erwartungen eingetroffen ist. Die Entwicklungs-Schere zwischen Bundesrepublik und "DDR" hat sich im Gegenteil immer weiter

Und es ist zweifellos gerade das Fortbestehen der Mauer, das Dauerbewußtsein des Eingeschlossenseins, das sogar einstmals überzeugte Sozialisten in Resignation und Passivität treibt. Seelenärzte, die von drüben kommen, wie Professor Müller-Hegemann, haben längst das "Mauer-Syndrom" als psychosomatische Sonderbelastung des "DDR"-Menschen diagnostiziert: ein angespanntes "Leben im Futurum", ein Warten auf die Ausreise, das einen den Alltag der Gegenwart eigentümlich unwirklich und gleichgültig werden läßt; ein unfrohes "Leben nach Innen", frühes Altern, früher Rückzug in strikt private Sphären, das, was westliche Schönfarber à la Gaus als Idylle preisen, was aber in Wirklichkeit nur ein Wechselbalg aus Kalaschnikow und Filzpantof-



Kein "Stabilitätsfaktor": Mauer in

Hinzu kommt ein nicht minder lähmendes nationales Inferioritätsgefühl. Die westdeutsche D-Mark, zur Zeit des Mauerbaus noch als "Verbrecherschein" und "Spekula-tionsniete" verfemt ("Die West-mark fällt weiter" hieß ein parteitreuer Roman des damals noch in Leipzig lebenden Loest) ist jenseits des "Schutzwalls" zur Währung Nummer eins aufgestiegen. Ein gut Teil des "DDR"-Lebens dreht sich heute um den Erwerb eben dieser Westmark Große sogenannte "graue" Teile der Volkswirtschaft werden nur noch auf D-Mark-Basis abgewickelt und heben so zwar den Lebensstandard, behindern andererseits aber das Funktionieren der "eigentlichen", sozialistischen Pro-duktion

Um noch einmal von den Funktionären zu sprechen: Auch für sie wird die Existenz der Mauer zur wachsenden Belastung, wenn nicht psychologisch, so doch bei den Ko-sten und vor allem beim Prestige. Zwar ist es ihnen gelungen, in der Bundesrepublik eine Menge einflußreicher Schreiber in Bewegung zu setzen, die die Mauer im Stil der Berliner Bischote als Stabilitat faktor besingen und im übrigen die Schuld am Mauerbau dem Westen in die Schuhe schieben. Aber die Weltöffentlichkeit im Ganzen empfindet doch weit weniger pervers; in ihren Augen bleibt der "Schutz-wall" ein Schandmal und das monströs negative Kennzeichen des Ostberliner Regimes.

Man sollte darüber nicht vergessen, daß die Mauer keine genuin deutsche Erfindung war. Sie wurde von den Sowjets befohlen und von den damaligen Westalliierten hin-genommen. Für jeden guten Deut-schen bleibt sie eine tiefe Wunde und eine Beleidigung seiner Men-schenwürde. Sie ist auch kein Ausfluß "preußischen Perfektions-wahns", wie einige schrieben, son-dern artgemäßes Merkmal und Zubehör kommunistischer Wirt-schafts- und Menschenführung. Ihr Abbau kann nur synchron gesche-hen mit tiefgreifenden Reformen und Liberalisierungen. Und diese müssen wohl im Stile der polnischen Solidarność von unten angestoßen werden, um in Fahrt zu kommen. Insofern ist die Mauer eine ständige Herausforderung für den politischen Willen und die politische Phantasie der Deutschen hüben wie drüben, für ihre Geduld wie für ihre brennende Ungeduld.

### IM GESPRÄCH Herbert Brückner

# Eigenbrötler von links

Von Winfried Wessendorf

7 war tut die Bremer SPD, als gebe Les zur Wahl ihres neuen Vorsitzenden am 13. September auf dem Landesparteitag - als Nachfolger des überraschend verstorbenen Hans Dieter Müller – eine Auswahl Aber der neue Mann steht schon fest. Er heißt Herbert Brückner und ist zur Zeit Senator für Gesundheit und Sport im Zweistädtestaat. Wohl hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Waltemathe ebenfalls als Kandidat gemeldet, aber man gibt ihm keine Chance - in Bremen heißt es, er wolle nur seinen Namen wieder ins Gespräch bringen, um seinen Sitz im Bonner Parlament zu behalten. Da Bonn und Bremen nach nördlicher Meinung ohnehin nicht in einer Hand zu schaffen seien, fällt das Amt dem gewieften Politiker Brückner zu. einem Ableger aus dem ehemaligen "Bürgerhofkreis". Er zog als Vertreter des linken Flügels nach der Bürgerschaftswahl am 28. September 1975 in das Amt des Senators für Gesundheit und Umweltschutz ein. Mit dem stets adrett gekleideten

Genossen an der Bremer SPD-Spitze setzt sich der Linksruck an der Par-teibasis fort. Es gelang Brückner als Senator für Umweltschutz - einer der ersten in der Bundesrepublik -, die Verbandsklage im kleinsten Bundesland einzuführen, was die Handelskammer nach wie vor heftig beklagt. Sein ideologisches Stehvermögen zeigte Brückner im Streit um die Bremer Krankenhauspflegesätze. Die CDU-Opposition wirft ihm dabei vor. dem ohnehin strapazierten Bremer Haushalt um dreihundert Millionen Mark belastet zu haben. Der Senator wollte beispielsweise die Schwesternwohnheime über den Pflegesatz subventionieren. Die Krankenkassen allerdings machten bei diesem extra-

vaganten Einfall nicht mit. Denn

schon 1980 war es bundesweit unstrit-

tig, daß die Subvention von Wohnhei-

men nicht pflegesatzfähig ist.



Eine Marotte kostete dreihunden Millionen: Neuer Bremer SPD-Chel Brückner

Der heute siebenundvierzigiährige Arbeitersohn aber überstand das über fünf Jahre dauernde Gerangel ohne erkennbare Blessuren, obwohl ihm schließlich die Kassen in die Vereinbarung diktierten, was er fortan zu tun habe. Der Senat hat ihn in dieser ziemlich schmachvollen Affare gestützt, aber nur widerwillig.

Der Präsident des Bremer Senats Bürgermeister Klaus Wedemeier, wird es mit Brückner an der Spitze der Partei schwerer haben. Der künftige SPD-Landesvorsitzende, der zum Ende des Jahres aus dem Senat ausscheidet (als Parteichef wird er mit Dreiviertel seiner Senatorenbezüge ausgestattet), kann seine politi-schen Vorstellungen außerhalb der Kabinettsdisziplin noch energischer verfolgen. Brückner gehört zu den Befürwortern eines sofortigen Ausstiegs aus der Kernenergie. Seine Freizeit verbringt der Vater zweier Kinder auf seinem liebevoll gepflegten und gehegten Bauernhof in der nahegelegenen Grafschaft Hoya. Dort backt er auch selber Brot.

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### MORGEN

Auffällig ist, daß die wenigen afrikanischen Politiker, die eine zufriedenstellende Entwicklung in Gang gesetzt haben, schweigen, wenn zum Kempf gegen Apartheid aufgerufen wird. Aber diejenigen, die die Unab-hängigkeit für ihre Völker zum Alptraum haben werden lassen, geben den Ton an ... Sollten wir nicht die Gelegenheit nutzen und unsere Unterstützung der afrikanischen Forderung nach Wirtschaftssanktionen gegenüber Südafrika von der Respektierung der Menschenrechte in Schwarzafrika abhängig machen?

Der gestelzte, gespreizte Stil, in dem er seinen platten Klischees einen intellektuellen Nimbus anzuheften versucht, ist zum Kotzen. Aus jeder eitlen Zeile spricht der Frust einer beendeten Referentenkarriere ... Besonders infam ist, daß der schleimige Geselle im Buch und den Begleit-Interviews die Attacken auf Rau als fürsorglichen Akt, als freundschaftliche Lebenshilfe ausgibt.

### LE MATIN

Die Zeit vergeht und nutzt ganz natürlich das Gedächtnis ab, läßt Emotionen zu Gemeinplätzen werden und erstickt die Passionen. Als vor 25 Jahren die Berliner Mauer mitten im Herzen der einstigen Haupt-stadt des Dritten Reichs erstand, erschütterte sie Deutschland und die Welt. Sie war die Mauer der Schande, der Schande Ostdeutschlands, das mangels des Vermögens, seine Be-

völkerung zurückzuhalten, diese hin ter Beton einsperrte . . . Heute ist die Mauer nach wie vor da, und selbst wenn sie nichts von ihrer bekeidigenden Symbolik eingebüßt hat, selbst wenn das moralische, politische und menschliche Urtell über sie in 25 Jahren sich nicht geändert hat, muß man feststellen, daß sie - aufgrund da Macht der Gewohnheit - zur europäschen Landschaft gehört.

### Stölner Stadt-Anzeiger

Er geht auf die Rentenreform ein:

Höhere Beiträge: Sie dürfen ja nicht dazu führen, daß der Arbeitsebmer das, was ihm im Zuge der ebenfalls notwendigen Steuerreform eristsen wird, an die Rentenkasse zurückzahlt. Er hat vielmehr Anspruch auf eine fühlbare Entlastung. Und durch den höheren Zuschuß des Bundeszur Rentenversicherung dürfen auch nicht die Mittel verbraucht werden. die eine Steuersenkung erst möglich machen sollen.

### LA LIBRE BELGIQUE

Das Erscheinen von KGB-Che Viktor Tschebrikow in der Offen lichkeit ist für die Sowjets ein grüßes Ereignis ... Bisher wurde das RCB zu recht stets als "Schwert und Schild" der Partei, also als das institument angesehen, das in erster ime dazu dienen soll, die politischen Ges ner des Regimes zu reffen. Dissulvill Moskau den Eindruck erweiten als könne der KGB eine andere Rolle spielen, als könne die Geheimpolizie im Dienste der Bürger stehen, die von unverantwortlichen Personen & schädigt wurden, welche die Gesellschaft in Cockla bei 200

# Haust du meine Zitronen, hau ich deine Nudeln

Das Ende des Spaghetti-Kriegs ist immer nur vorläufig / Von Hans-Jürgen Mahnke

S paghetti-Krieg beendet. So lauten wieder einmal die Schlagzeilen, nachdem sich Europäer und Amerikaner darauf verständigt hatten, wie künftig der US-Export von Zitrusfrüchten und Walnüssen und die EG-Lieferungen von Teigwaren ablaufen sollen.

Ein Streit um peanuts? Leider nur auf den ersten Blick. Das Verhältnis der beiden größten Industrieblöcke wird immer häufiger mit Begriffen gekennzeichnet, die aus Bereichen stammen, die mit normalen wirtschaftlichen Beziehungen nichts zu tun haben.

Das war so, als es vor einigen Wochen um die Folgen des Beitritts von Spanien und Portugal für die Absatzchancen der amerikanischen Farmer ging. Stahl, Texti-lien, Schuhe - immer drohte eine Eskalation im atlantischen Verhältnis. Sicher, es gab früher den Hähnchenkrieg. Aber nun häufen sich die Fälle. Und dabei ist es nur ein schwacher Trost, daß die Schadensbegrenzung einigermaßen funktioniert, daß man sich noch verständigt.

Die Furcht wächst, daß dieses "Haust du meine Zitronen, hau ich deine Nudeln" sich nicht mehr begrenzen läßt, auf Produkte ausgedehnt wird, die an die Substanz gehen. Immerhin: Wo immer nach den Gefahren für die Weltwirtschaft gefragt wird rangiert der Protektionismus mit an der Spitze. Dabei ist der Atlantik wahrlich keine See der Seligen.

Vordergründig liegt die Häufung der Konflikte daran, daß die Vereinigten Staaten im Gegensatz zur Gründungsphase die Europäische Gemeinschaft nicht einfach gewähren lassen. Die USA haben vor bald dreißig Jahren den wirtschaftlichen Zusammenschluß in Europa gefördert, obwohl er eigentlich einen Eingriff in den Freihandel bedeutet: Wenn einige Staaten unter-einander die Zölle abbauen, dann tangiert das die Absatzchancen anderer. Damals spielte das nicht nur wegen der Amerika zugestandenen Kompensation keine Rolle, weil der Außenhandel der USA noch zu stark war. Auch die Erweiterungen der EG gingen über die Bühne, wo-

bei das Gerängel um Ausgleichslei-stungen, zunähm und schließlich sogar zum Konflikt führte.

Ursächlich dafür ist, daß die Europäische Gemeinschaft an Gewicht gewonnen hat, daß sie den Anbietern aus den USA Konkurrenz macht, selbst vor der eigenen Tür und nicht nur in solchen Zeiten, in denen der Dollar als überbewertet gilt. Ein Beispiel ist die Landwirtschaft. Die Gemeinschaft wandelte sich vom Importeur zum Exporteur, der nicht nur andere von seinem Markt abschottete, sondern mit subventionierten Lieferungen andere auch noch ver-drängte. Und das in Jahren, in denen es den amerikanischen Farmern trotz steigender Hilfen immer

schlechter ging. In den USA wurde die Idee des fairen Außenhandels neu propagiert. Wenn die Lieferungen amerikanischer Firmen von einem Staat behindert werden, dann sollten auch dessen Verkäufe in den Vereinigten Staaten belastet werden. Die Spielregein sollten in Washington festgelegt werden. Das steht im Wi-

derspruch zu den Prinzipien eines freien Welthandels, wie sie im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) festgelegt sind. Danach sind Handelshemmnisse nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn gleichzeitig an anderer Stelle wertgleich Erleichterungen angeboten werden. All das muß zudem gegenüber jedem Staat gelten. Die Fair-handels-Drohung hat die Position der Freihändler in anderen Staaten gestärkt, hat die Bereitschaft zu einer neuen Gatt-Runde gefördert.

Aber lassen sich damit die eigentlichen Ursachen beseitigen? Liegen sie nicht vielmehr in dem Mangel an Strukturwandel?

Sicher, es finden immer wieder Veränderungen statt, es sind in den vergängenen Jahren ganz neue Branchen entstanden. Ein augenfälliges Beispiel ist die Mikroelektronik. Auch werden im Dienstleistungssektor immer mehr Menschen beschäftigt.

Allerdings werden andere Bereiche, die schrumpfen müßten, weiter gestützt, mit steigenden Sub-ventionen. Wenn die EG-Landwirt-

schaft nicht vom Weltmarkt abgekoppelt worden wäre, danngabes die Überschußprobleme kanne. Sie würde wohl auch weniger produ-zieren. Das gilt auch für die angel-kanische Stahl- oder Textunda-strie wenn sie der Kortensessausstrie, wenn sie der Konkure gesetzt würde. Nicht erst Arbeitslosigkeit gestiegen in gre-fen Politiker gern zur sahen Pille der Subvention. Gerade Wah-len steht der Wettbewert nicht be sonders hoch im Kurs, 200 nicht, wenn er aus den kommt. Und das obwools nung längerfristig gar med

hen kann.

Die eindrucksvollsten Siener der Vorteile der malen Arbeitsteilung wurd bald zweiffundert James gim der modernen schaftsleine veröffentliche Rückbesimme Rückbesinnung wäre b des Atlantiks notwendig wir im Interesse des Wohlstande dann Scharmützel wie des ghetti-Krieg vermieden ware nur eine liebsame.

enn d ampfe Nießen

allem in Land dereitet stere .... Minionen izwo a .

# Ein wenig Amt, eine Menge Mensch

هكذا من الأجل

Sein Vorbild kommts Schweden, wo er Omdsman heißt. Auch hierzulae hat sich diese Bezeichnung dehgesetzt - anf jeden Fall mehrs das Amt selbst. Denn nurnen dieser Mittler zwisch Bürgern und Behörden gibt es der Bundesrepublik. Unter macht nach zwölf Jahren zu Jahresende einem Nafolger

Von JOACHIM NINDER

r geht aus freien Siken, nicht etwa des Ärgers ocdes bevorstehenden Wahltnins, sondem der Nierensteine unler ständigen Kreuzschmerzen wan. Johannes Baptist Rösler, 64 Jre alt und seit zwölf Jahren Bürge:auftragter des Landes Rheinland-Fz, wie sein offizieller Titel heißt, gells hochangesehener Mann. Beifavon allen Seiten verabschiedet ihr

Braucht der deskratische Rechtsstaat mit seinen 'waltungsgerichten überhaupt sone vermittelnde Einzelperson zwisen Bürger und Verwaltung? Hat d'Amt sich bewährt? Warum ist Rös bis heute der einzige im Landgeblieben? Auch die Wissenschaft t sich die Frage vorgeknöpft. Untdem Titel Ein deutscher Ombuman" erschien 1986 eine Broscre, in der sich einer der Aufsätzeenibel mit der Frage beschäftigt, und wie man die Wirksamkeit ein Ombudsmans kontrollieren u messen

Der Schlußsatz dieses tikels lautet: "Da solche Perzeptisprozesse ihrerseits wiederum gruenspezifische Maßstäbe voraussen, könnte sich das Responsivitätanzept als ein adaquates Instrumerter Ermitthing gruppenspezifischelleinungsmuster über Wirksamk von Verwaltungskontrollsystem erwei-

Man genieße dieseniatz. Und dann sehe man sich den Inn an, von dem die Rede ist. Ein kleer, gemütlicher, fast immer fröhlicvirkender, beileibe nicht immer frücher Dikker aus dem Sudetenlar Christkatholische Gesinnungstre, böhmische Schlitzohrigkeit, ncheinische Lebensklugheit und Hurr.

Er ist der Sohn eines \berei-Prokuristen, studierte Staatsnd Soziallehre, war Religionslehren der Berufsschule, dann jahrelarLandtagsabgeordneter und -präsent. Einer, der aus Talent und Neigig mit den großen wie den kleinen Liten reden, sich mit ihnen freuen urmit ihnen leiden kann. Ein Menscalso, kein Verwaltungskontrollsysti.

Was man vielleicht usen kann. ist die Statistik. Das rheimd-pfälzitragten von 1974 - es isiach allgemeinem Urteil eines der bten seiner

des Ombudsmans so: .... wird tätig, wenn er durch Eingaben an den Landtag oder an den Petitionsausschuß oder in sonstiger Weise hinreichende Anhaltspunkte dafür erhält. daß Stellen, die der parlamentarischen Kontrolle des Landtags unterliegen, Angelegenheiten von Bürgern rechtswidrig oder unzweckmäßig erledigen oder erledigt haben."

Das waren in zwölf Jahren mehr als 28 000 Fälle, meistens Eingaben. Rösler hat jede einzelne selbst gelesen oder persönlich am Telefon, in seinem Mainzer Dienstzimmer oder bei seinen Außensprechstunden im ganzen Land angehört. "Ich habe in dieser Zeit mit ungefähr 7000 Menschen selber gesprochen", erzählt er. "Das heißt, Sie können diese Zahl ruhig verdoppeln. Die bringen ihre Frauen

Deutschlands einziger Ombudsman: Johannes Baptist Rösler FOTO: DIEWELT

mit oder Nachbarn. Manchmal kom-

Für so etwas gibt es keine Effi-zienzkontrolle. Wenn das Anliegen

vorgetragen ist, kommen manchmal

noch ganz andere Dinge zur Sprache.

Der Mann trinkt, die Ehe ist kaputt,

Krach mit den Kindern, schwere

Krankheit, Ängste, Viele haben hin-

terher gesagt: "Sie waren der erste, der mir richtig zugehört hat." Viele

kommen auch, obwohl sie genau wis-

sen, daß der Ombudsman kein Ge-

richtsurteil korrigieren, in kein schwebendes Verfahren eingreifen,

keinen Konkurs verhindern, nieman-

des Schulden übernehmen und kei-

nen Familienstreit schlichten kann.

Rösler: "Ich könnte ja sagen, daß

mich das nichts angeht, daß das nicht

in meine Kompetenz fällt. Aber ich

habe dieses Amt immer aus meiner

weltanschaulichen Überzeugung her-

aus verstanden. Hier kommt einer,

der hat sich tagelang auf diesen Au-

genblick vorbereitet, vielleicht Näch-

ich diesen Augenblick so wichtig

nehmen wie er, egal, was er auf dem

men ganze Gruppen."

Punkten nicht vollständig sein können, weil die totale Erfassung aller Daten weiß Gott nicht zu den Aufgaben eines solchen Amtes gehört. Etwa 20 bis 25 Prozent aller Eingaben sind von vornherein unzulässig. Teilweise erweist sich die Unzulässigkeit erst bei näherer Nachprüfung durch die Juristen in der Dienststelle des Bürgerbeauftragten. Von den zulässigen Eingaben konnte im mehrjährigen Durchschnitt etwas weniger

oder nicht." Auf diesem Hintergrund

sind auch die statistischen Zahlen zu

werten, die außerdem in einigen

kunft weiterhelfen. Am stärksten sind unter den Petenten die 40- bis 50jährigen vertreten. Es folgen die 50- bis

als die Hälfte auf irgendeine Art posi-

tiv erledigt werden. Entweder ganz

oder wenigstens teilweise, oder man

konnte dem Bürger durch eine Aus-

60jährigen und die 60- bis 70jährigen. Bei den Berufsgruppen führen die Rentner und Pensionäre vor dem öffentlichen Dienst, den Angestellten, den Hausfrauen, Landwirten und Winzern Am wenigsten treten Arbeiter und Studenten in Erscheinung. Die Bewohner von Landgemeinden und Kleinstädten suchen relativ häufiger den Weg zum Ombudsman als

Mittel- und Großstädter. Und womit kommen die Leute? Bis 1980 dominierte eindeutig das Baurecht. Seitdem liegt der Strafvollzug in Führung, und sein Vorsprung wächst. Die Gründe sind simpel. Es wird weniger gebaut. Und die Gefängnisse werden

Einzelfälle. Es gibt Dinge, die auch einen Mann, der sie zu Tausenden studieren muß, schlecht schlafen lassen. Rösler nennt zum Beispiel die "Schräglage zum Gesetz". Da ist einer vor Jahren zu seinem Ortsbürgermeister gegangen und hat gefragt, ob er sich irgendwo im Grünen ein Holzhäuschen bauen kann. Der Bürgermeister hat gesagt: "Kauf dir ein Stück Land und setz dir was hin." Der Bürger hat dies als offiziellen Bescheid genommen. War es aber nicht. Der Bürgermeister hat seine Kompetenz überschritten. Und nun kommt das Bundesbaugesetz, Paragraph 35, die Abrißverfügung der zuständigen Behörde. "Das habe ich in meinen

voller.

So entsteht Staatsverdrossenheit. Beim Strafvollzug ist es "die eklige Angst vor dem Präzedenzfall\*, wie der Ombudsman sich ausdrückt. Er könne ja verstehen, daß die Justiz zelfall einmal "gnädig" zu sein. Sofort kommen die anderen und berufen sich auf die Gleichbehandlung. Alles

Berichten jedes Jahr", klagt Rösler.

"Da liegt der Bürger schräg zum Ge-

setz. Und ich kann nichts machen."

spricht sich sofort herum. Und in den Anstalten sitzen regelrechte Petitions-Schreiber, die - man kann es am Stil feststellen - den anderen ihre Eingaben verfertigen.

Und dennoch beharrt Rösler darauf (und hat es in seinen Jahresberichten, gar nicht zum Entzücken seiner CDU-Freunde in Regierung und Parlament, auch immer deutlich formuliert), daß "man mitunter schon etwas gnädiger verfahren sollte, den Menschen hinter Gittern zeigen, daß es auch so etwas wie eine christliche Barmherzigkeit gibt". Er erzählt den Fall eines Häftlings, der um die Verlegung in eine andere Haftanstalt gebeten hatte, damit seine Frau ihn öfter besuchen könne. Abgelehnt. Viele kommen mit solchen Wünschen, Man kann nicht alle erfüllen. Aber nun ist die Frau tot, vermutlich Selbstmord. Da liegt dann auch der Ombudsman nachts wach und grübelt über Gerechtigkeit, Gesetz und Menschlich-

Auch Probleme wie die "eheähnli-chen Gemeinschaften" beschäftigen ihn. Sie haben sich manche Rechte erstritten, die früher nur den offiziellen Ehen zustanden. Aber nun kommen auch Nachteile. Zwei zusam-menlebende Sozialhilfe-Empfänger zum Beispiel erhalten nicht zwei volle Sozialhilfe-Sätze. Man behandelt sie folgerichtig wie ein Ehepaar, und man ist da ziemlich rigoros. Plötzlich muß eine anständige, arme Witwe einem mißtrauischen, vielleicht sogar hämischen Sachbearbeiter gegen über nachweisen, daß sie mit ihrem Untermieter nur die Küche, aber nicht das Bett teilt. Staat und Menschenwurde.

Rösler hat manches dazugelernt Daß man als Ombudsman beispielsweise keineswegs den "mächtigen Kontrolleur" herauskehren darf. Im Gegenteil. Wenn man den zuständigen Behörden zwar deutliche, aber betont höfliche Briefe schreibt, sind sie eher bereit, eigene Fehler einzuge stehen und zu korrigieren.

Warum er der einzige seines Amtes in der Bundesrepublik geblieben ist? Er glaubt es zu wissen. Seinem Ministerpräsidenten Bernhard Vogel haben dessen Kollegen aus den anderen Ländern einmal eingestanden, daß sie ihn insgeheim bedauern, weil er so einen Ombudsman ertragen müsse. Um so mehr ärgert sich Johannes Baptist Rösler, wenn, wie jüngst in Wien beim Kongreß der europäischen Ombudsleute, an die 20 Damen und Herren aus der Bundesrepublik auftreten. Alles keine Ombudsleute. sondern Vorsitzende von Petitions-Ausschüssen. "Herr Ausschuß", sagt Rösler spöttisch.

Man ist geneigt, diesem kleinen gefühlvollen Herrn, der sein außergewöhnliches Amt so menschlich, so an seinem Dienstwagen nicht ohne Absicht das Notruf-Kennzeichen



Protest per Ansichtskarte: Eine der illegal kursierenden "Antiatom"-Karten gegen das Kraftwerk Temelin

# "Wir riskieren Kopf und Kragen – und nichts passiert"

den Anteil ihrer

Stromversorgung aus Atomkraft von jetzt 15 auf 60 Prozent steigern. Vergeblich versuchen seit längerem Kernkraftgegner im

Untergrund, diese Entwicklung in ihrem Land zu verhindern. Sie wundern sich, daß Gleichgesinnte in Österreich und der Bundesrepublik die CSSR-Kernkraftwerke nicht zur Kenntnis nehmen.

Von OTA FILIP

er Anruf aus der CSSR war kurz: "Ich habe Jugoslawien bekommen und fahre heute los. Ich rufe dich morgen aus Jugoslawien an." Ich erkannte die Stimme. Einen Tag später meldete sich mein Freund aus Ljubljana.

Wenn ein Freund aus der CSSR, der Jugoslawien "bekommt", mich anruft, dann gibt es nur kurze, gezielte Fragen und sachliche Antworten: "Wohin fährst du?" "In ein Hotel in Istrien." "Gut. Dann sehen wir uns am Freitag um 9.00 Uhr am Parkplatz vor dem italienischen Konsulat in Koper." "Und bring was Ordentliches zum Lesen mit!" sagte mein Freund, und damit war das Gespräch zu Ende.

Am Freitag war ich schon um acht Uhr auf dem schattigen Parkplatz vor dem italienischen Konsulat in Koper. Zum Strandbad waren es einige Schritte. Als ich aus dem Auto stieg, hatte ich das ungute Gefühl, beobach-

Gerade als ich mich bückte, um aus dem Auto die Thermosflasche mit Kaffee zu holen, legte jemand seine schwere Hand auf meine rechte Schulter. Ich drehte mich blitzschnell um, sah das grinsende Gesicht meines Prager Freundes. "Mensch, hast du mich aber erschreckt!" stotterte ich. Mein Gott, wir haben uns dreizehn Jahre nicht mehr gesehen!" lachte mein Freund, nennen wir ihn Franz

\_Wir sind schon seit sechs Uhr da. Wir haben uns hier ein wenig umgesehen, denn sicher ist eben sicher. Unseren klapprigen Skoda haben wir in der Stadt geparkt", sagte Franz leise. "Du bist nicht allein?" "Wir sind drei." Aus dem Schatten hinter dem Gebüsch traten zwei junge Männer heraus. Franz stellte sie mir vor, der eine war Alois, der zweite Josef.

"Wir alle drei sind Mitglieder von Antiatom. Hast du schon etwas über die Bewegung gehört?" "Klar, ich kenne die von Antiatom herausgegebene Ansichtskarte", antwortete ich. Vor fast einem halben Jahr - lange vor Tschernobyl - habe ich eine illegal in der CSSR gedruckte Ansichtskarte bekommen; auf der Vorderseite das Bild des größten örtlichen Atomkraftwerkes, Temelin an der Moldau nicht ganz sechzig Kilometer weit von der österreichischen Grenze entfernt; auf der Rückseite der Text: "In der CSSR werden in den nächsten Jahren zwölf Atomkraftwerke gebaut. Die in Bohunice, in Mochovce und Dukovany stehen ungesichert einige Kilometer von dicht besiedelten Gebieten. Das Atomkraftwerk in Temelin soll eine Leistung von 4000 Megawatt erreichen und wird fast das gesamte Wasser aus der Moldau für die Kühlung verbrauchen. Ein Atomkraftwerk von 1000 Megawatt liefert jährlich 250 Kilogramm Plutonium, die richtige Menge für 25 Atombomben. Die Tschechoslowakei soll sich in ein Atombollwerk des Warschauer Paktes verwandeln.

"Tja, die Karte", lachte Josef, "die Geheimpolizei ist ganz scharf darauf, die Untergrundbewegung Antiatom zu entlarven. Ohne Erfolg." "Sie hatten uns schon längst erwischt, aber nach Tschernobyl halten die Leute bei uns zusammen", sagte Alois und sah sich unsicher um. "Das macht die Angst", fuhr Franz fort. "Auch die der Partei bisher restlos ergebenen Genossen haben nach Tschernobyl die Hosen voll." "Und die Leute werden mutiger, vor allem Frauen mit Kindern. Ich habe nämlich drei." Alois sah mich an und spuckte ins Wasser.

Dann erzählt er eine makabre Geschichte: "Im Mai und Anfang Juni gab es wenigstens nach langen Jahren wieder Spargel aus Ungarn zu kaufen. Der ungarische Spargel sollte in die Bundesrepublik Deutschland exportiert werden, aber da er verseucht war, ließen ihn die baverischen Zöllner nicht ins Land. Da haben die Ungarn die Lkw mit dem Spargel zu uns und in die DDR umgeleitet. Und die Leute bei uns haben den verseuchten Spargel wie die Wilden gekauft. Wann bekommt schon ein Bürger der sozialistischen Tschechoslowakei Spargel, eine Delikates-se nur für Kunden im kapitalistischen Ausland, zu kaufen?

Alois' vorwurfsvoller Blick störte mich ein wenig. Ich hatte das Gefühl, die Sache mit dem auf andere Märkte umgeleiteten ungarischen Spargel mitverschuldet zu haben. "Wir haben die Leute in Flugblättern vor dem Spargel gewarnt", sagte Franz ziemlich unsicher.

Alois schwieg und spuckte zum zweitenmal ins Wasser. "Das tun wir seit Jahren. Wir warnen, wir verfassen Flugblätter, lassen illegal Karten gegen das Atomkraftwerk in Temelin drucken, riskieren Kopf und Kragen - und nichts passiert. Ich sag euch. wir sind schon seit Jahren ideologisch verseucht." Seine Stimme klang gedämpft, er griff nach seiner Badetasche und zog eine Landkarte heraus.

Franz breitete die Landkarte der CSSR, Österreichs und vom östlichen Teil von Bayern aus und nahm einen schwarzen Filzstift in die Hand. Hier ist also Temelin."

Franz machte zwischen der böhmischen Stadt Vodhany und dem rechten Moldau-Ufer einen dicken Punkt\_

"Temelín soll im

Unterschied zu den schon gebau-Atomkraftwerken mit allen möglichen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet werden", bemerkte Josef mit einem ironischen Grinsen. "Josef hat

recht", erwiderte Alois, "das wurde zwar nach Tschernobyl beschlossen, aber der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe mit Sitz in Moskau weiß bis beute nicht, wer die komplizierten Sicherheitsgeräte bauen soll. Wären die Ungarn ihren verseuchten Spargel in der Bundesrepublik Deutschland losgeworden, hätten wir jetzt mehr Devisen für den Einkauf von westlicher Technologie." "Für die Rüstungsindustrie", bemerkte Josef.

Franz machte auf der Landkarte einen zweiten Punkt, diesmal südwestlich von Brünn am Ufer des Flusses Oslava. "Hier steht bereits das Atomkraftwerk von Dukovany, nach dem Muster von Tschernobyl gebaut, also ohne eine einzige Schutzkuppel aus Beton oder aus Stahl. Von Dukovany nach Wien sind es nur 100 Kilometer." Josef kicherte: "Die Österreicher können jedoch fröhlich sein. Sie haben ihr einziges Atomkraftwerk in Zwentendorf stillgelegt. Dafür bauen wir ihnen zwei Atommeiler nördlich von Wien."

Den dritten Punkt zeichnete Franz nördlich von der slowakischen Stadt Trnava, hundert Kilometer nordöstlich von Wien. "In Bohunice gab es gleich am Anfang ein Unglück. Ra-dioaktives Wasser floß in den kleinen Fluß Blava, von dort in den Waag und in die Donau. So hat man den ersten Meiler ganz einfach zubetoniert, und den zweiten gleich daneben läßt man auf Hochtouren laufen."

"Wir haben Glück", grinste Josef, alle Flüsse fließen aus dem Land heraus. Die Elbe nimmt uns den chemischen Dreck aus den Textilfabriken und Färbereien in Nordostböhmen weg, die Moldau schwemmt den Abfall aus den Papierfabriken in Südböhmen, wo heute auch Temelin gebaut wird, ins Ausland. Wenn es eindas verseuchte Wasser durch ganz Böhmen in die Elbe, dann durch die DDR bis nach Hamburg. Die Oder befreit uns vom Schmutz und chemischen Abfall aus dem Ostrauer Kohlenrevier mit seinen zahlreichen chemischen Fabriken. Aus Südmähren schwemmt die March das Gift in die

Den vierten Punkt zeichnete Franz östlich von Nitra. "Das Atomkraftwerk in Mochovce hat genauso wie die Meiler in Dukovany und in Bohunice keinen Schutzmantel. Von Mochovce bis nach Wien sind es zwar nur 140 Kilometer, aber die Winde wehen in der südslowakischen Ebene meistens von Westen oder von Norden. Ein Glück für die Österreicher, Pech für die Ungarn und für die Ru-

Franz sah mich ernst an und fragte: Schau dir die vier Punkte auf der Landkarte an. Fällt dir dabei etwas auf?" Er ließ mich nicht zu Wort kommen und fuhr fort: "Mit Ausnahme von Mochovce sind alle tschechoslowakischen Atomkraftwerke nicht weiter als 50 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Die vier Atomkraftwerke kreisen von Norden Österreich ein. Alle sind also viel näher an Wien, an Linz oder an Salzburg gebaut als das noch nicht gebaute Wackersdorf. Wenn die weiteren zwölf Atomkraftwerke gebaut werden, dann ist das Herz von Europa ein einziger Atommeiler", sagte er nach

Josef musterte mich mit einem ironischen, ja bösen Blick. "Die österrei-





chischen Atomgegner fahren einige hundert Kilometer nach Wackersdorf, um dort zu demonstrieren und zu protestieren, dabei hätten sie es nach Temelin, nach Dukovany, nach Bohunice und sogar nach Machovce viel näher ... \* "Aber..."

"Haben sie schon vor der CSSR-Botschaft in Wien gegen die Gefahren aus dem Norden protestiert? Mein Lieber, Tschernobyl ist überall, Tschernobyl liegt in der Ukraine, die Zweigstellen sind heute in Dukovany, in Bohunice, in Machovce und in absehbarer Zeit auch in Temelin zu finden."

Es wurde heiß. Der sanfte Wind trieb die Ölflecken, die sich von der Werft in Koper in alle Richtungen ausdehnten, hinaus aufs Meer. "Kennen Sie die neuesten Tschernobyl-Witze?" fragte Josef und erzählte: "Der Sieger der heurigen sogenannten Friedensfahrt, die jeden Mai durch die CSSR, Polen und durch die DDR führt, hat eine Sonderbehandlung in einer amerikanischen Klinik für radioaktiv Verseuchte gewonnen. Der zweite bekam tiefgefrorenes gesundes Knochenmark, der dritte ein Trikot aus Blei." Keiner hat gelacht.

Am Mittag wollte ich die drei zum Essen einladen. "Vor 13 Uhr müssen wir zurück sein", sagte Franz. "Beim Mittagessen zählen die drei Prager Spitzel, die unser Hotel bewachen, ob alle da sind. Gestern sind wieder fünf nach Italien oder nach Österreich abgehauen."

Ich fragte: "Und du fährst nach 14 Tagen zurück?" "Natürlich, unser Platz ist jetzt zu Hause", fuhr mich mein Freund barsch an. Josef musterte mich mit seinem ironischen Blick. und Alois spuckte zum viertenmal ins Wasser. Gehen wir" saete er.

# Wenn de Hähne kämpfei, fließen Hut und Gell

Hier ist es der Fußballoto, dort sind es Pferde-od Hunderennen. Wettbeerbe für Wetter. Weniger humageht es bei den Hahnenkämpf: zu, die vor aliem in Lateinamika verbreitet sind. Doch Traditionen lassen sicschwer verbieten.

Von INGOLF BUGE

tirb, Weißer, stirb", hreit Carlos wild gestikuliend in die Arena Der kleine, die Nicaraguaner hat eine größere umme auf den rotbunten Hahn gesttet. Die Stimmung ist geladen – geht um viel Geld beim Hahnenkapf.

Carlos' Augen glänzennter dem großen Macho-Hut: De:Rotbunte schien unterlegen zu sei hat jetzt aber seine Klinge dem Ween in den Hals geschlagen - ein ent-seidender Treffer. Das Tier verlierviel Blut. Die ersten Wetter zahlen ie Partner aus. Carlos hat 10 000 Cdobas gewonnen, mehr als den matsiohn eines Arbeiters. Der weiß Hahn läßt Schnabel und Brust in deSand sinken Er ist tot.

Es ist Wochenende, die it für derartige Spektakel, und die rena "Rulaga" in der nicaraguanisen Hauptstadt ist voll von Männer die ihrer Leidenschaft frönen. Ara ist freilich ein anspruchsvolles Vrt für diese Wellblech-Baracke ir Sandboden, auf dem die Streithine aufeinandergehetzt werden. Imerhin beleuchten Neonröhren die zene, und für Flaschenbier ist gesor.

Hahnenkämpse haben ine lange Tradition: Bereits vor 300 ahren lieden Menschen in Südoasien die Hähne aufeinander los. 1 Europa war Hahnenkampf bis zu Mitte des 19. Jahrhunderts als Vksbelustiging verbreitet und bonders in England beliebt, wo er 10 dann ge-

setzlich verboten wurde. Noch heute gibt es dieses umstrittene Spektakel im Südteil des alten Kontinentes, vornehmlich in Spanien.

Die spanischen Hähne, eine kleine. aber besonders aggressive Rasse, gelten in Nicaragua bei den "Galleros" den Hahnbesitzern - als die besten. Man erzählt sich, die Züchter gäben eine Garantie dafür, daß ihre Hähne nicht davonlaufen, sondern bis zum Tod kämpfen. Denn es gilt als Schande für den "Gallero", wenn sein Tier "feige" ist und wegrennt.

Hahnenkämpfe enden für das unterlegene Tier in den allermeisten Fällen tödlich, ja sogar "Sieger" erliegen mitunter ihren Verletzungen. Kämpften die Hähne ohne Hilfsmittel - nur mit Sporn und Schnabel dauerten die Kämpfe rund eine

Sie bekämpfen sich mit scharfer Klinge

Das machte die Veranstaltung noch grausamer und schädigte vor allem das Wettgeschäft. So wird den Hähnen auf dem gekürzten Sporn eine kleine, äußerst spitze und scharfe Klinge montiert, die die gleiche Funktion hat wie die natürliche Waffe des Hahnes, der Sporn.

Nach längstens 15 Minuten ist alles vorbei. Leben dann noch beide Tiere. gilt der Kampf als unentschieden, die Wetten werden annulliert. Den Schaden tragen die "Galleros", sind doch meist beide Hähne nach einem Unentschieden nur noch für die Suppe

gut. Die meisten Kämpfe sind jedoch recht schnell entschieden, manchmal schon nach Sekunden - und zwar wenn ein Hahn den anderen gleich an der Halsschlagader trifft. Um die Kämpfe zu verkürzen, fehlen den Hähnen auch Kropf und Kamm: Beides wird ihnen "wegoperiert", da sie sich andernfalls an Kropf und Kamm ineinander verbissen.

Kampistätte "Runaga" in Managua: Viel Geld ist im blutigen Spiel, wenn die Wetter "ihren" Hahn anfeuern

In der Arena betreuen die "Galle-ros" ihren Hahn fast nie selbst. Dies ist die Aufgabe der "Sultadores", der Loslasser". Sie kennen alle Tricks und Kniffe, die Tiere zu stimulieren oder auch mal über die Zeit zu retten. Sie machen die schmutzige Arbeit: Ist beispielsweise ihr Hahn am Kopf verletzt, lutschen sie das Blut ab, damit die Augen nicht verkleben. Blutende Wunden am Korper werden auch mal mit Dreck gestillt, was zwar verboten ist, worum sich die Schiedsrichter in Nicaragua jedoch meist nicht kümmern. Die "Sultadores" wetten meist einen kleineren Betrag auf das Tier ihres Auftraggebers, womit sie zeigen wollen, daß sie ihr Bestes für den Hahn und damit für das Geld des "Galleros" tun.

In der Hitze des Gefechtes und vor allem in Anbetracht der großen Wettsummen sind Zwischenfälle bei den hitzigen Latinos in der Arena wie auf den Rängen - keine Seltenheit. Je nach Stand der Alkoholisierung der Streithähne kommt es zu Schlägereien, wobei jedoch im allgemeinen auf die Männer nicht gewet-

Für deutsche Tierschützer steht aufler Zweifel, daß es sich beim Hah-

nenkampf um Tierquälerei handelt. Dagegen meinen die "Galleros" - wen wundert's? -, das Kämpfen entspreche dem Naturell der Tiere, die vor Aufregung auch keine Schmerzen spürten. Zur Quälerei wird oft die Zeit nach dem Kampf: Während die nur leicht verletzten Tiere mit viel Mühe und Antibiotika gepflegt werden, verenden die schwer verletzten Hähne langsam in ihren Boxen. In Lateinamerika kümmert das niemanden: zu drückend sind andere Pro-

Zu den Wettern zählen oft die "besseren Leute"

Der 1979 gestürzte Diktator Somoza war ein großer Förderer dieses blutigen Spieles, weshalb die Hahnenkampfarenen für die sandinistische Regierung ein Relikt aus früheren Zeiten sind. Bei den in den Hahnenkampfstätten üblichen Wettsummen, die bisweilen auch die offiziellen Bezüge von Ministern übersteigen, treffen sich dort keineswegs die Armen.

So ist es nicht verwunderlich, daß in den Arenen oft kräftige Worte gegen die Regierung fallen, denn die Reicheren gehören meist zu den Verlierern einer Revolution. Ob die Reeierung die Arenen schließen kann, ist mehr als fraglich: Traditionen zu ändern, ist schwierig, kann für eine labile Regierung sogar gefährlich werden. Auch auf Kuba gibt es 27 Jahre nach der Revolution noch Hah-

# Vor 25 Jahren riegelte die "DDR" West-Berlin ab – Zwei Augenzeugen berichten über die Ereignisse im Osten und m Westen



So begann es vor 25 Jahren: Volkspolizisten reißen auf dem Potsdamer Platz das Pflaster auf, setzen Betonpfähle ein und ziehen einen Zaun. West-Berliner schauen in ohnmächtiger Wut zu. FOTO: SCHIRNER

# "Adenauers größter Fehler. Diesmal versagte sein Gespür."

Von EBERHARD NITSCHKE

ls am 13. August 1961 die Mauer quer durch Berlin gebaut wurde, gelang es ei-nem der engsten Mitarbeiter von Bundeskanzler Konrad Adenauer nicht, an den Regierungschef heranzukommen, um ihm eine sofortige Reise in die alte deutsche Hauptstadt dringend zu empfehlen. Der

25 Jahre später schreibt der damalige Leiter des außenpolitischen Büros im Kanzleramt, Ministerialdirektor Horst Osterheld, in einem Buch (Reihe "Adenauer-Studien", Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz) über diese dramatischen Tage:

"Ich halte es für möglich, daß sich die Dinge anders entwickelt hätten, wenn er umgehend geflogen wäre." Und: \_Adenauers größter Fehler. Diesmal versagte sein Gespür."

Während Osterheld, der neun Jahre lang täglich mehrere Stunden mit Adenauer zusammenarbeitete, in seinem 1974 erschienenen Buch \_Konrad Adenauer - ein Charakterbild" noch schrieb, der Kanzler hätte am 13. August oder kurz danach in Berlin nicht viel ausrichten können", meint er 1986: "Sicher, der unverzügliche Flug nach Berlin, für den ich leidenschaftlich plädierte, wäre keine .Gegenmaßnahme' gewesen. Aber er hätte den Deutschen über ihre tiefe Erregung, ja Erschütterung, hinweggeholfen; er hätte das Vertrauen in die freien Völker und das in Adenauer weniger geschmälert; er hätte das politische Gewicht der Bundesrepublik und des Kanzlers erhöht - und Adenauer hätte die Bundestagswahlen hoch gewonnen."

Unter dem Eindruck des Mauerbaus ging die absolute Mehrheit für die Union in Bonn verloren, Adenauer blieb nur noch für eine halbe Legislaturperiode Kanzler, bis 1963. Wie war es dazu gekommen?

Osterbeld stützt sich bei seinen neuen Aufzeichnungen auf sein Tagebuch von damals. Es dokumetiert, wie er in den kritischen Stunden immer wieder vergeblich versuchte, zu Adenauer, zu seinem Staatssekretär Hans Globke oder zum damaligen Außenminister Heinrich von Brentano durchzudringen.

Für Adenauer gaben drei Haupt-gründe den Ausschlag, sich so zu verhalten, wie er es tat. Einmal hatte er sich, soeben aus seinem Ferienort Cadenabbia zurückgekehrt, einen Wahlkampfplan zurechtgelegt, den er strikt einhielt: Er fuhr am Tag nach dem Mauerbau nicht nach Berlin, sondern zu einer geplanten Wahlveranstaltung in Regensburg. Osterbeld: Was für ein Jammer! Es war für mich der schwerste, drückendste Tag, seit ich im Kanzleramt bin. Ich überlege, ob ich resignieren und um meine Rückversetzung ins Auswärtige Amt bitten soll."

Hinzu kam, daß eine Fahrt nach Berlin ihn zum Schulterschluß mit dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt (SPD) bringen mußte, gegen den er den bevorstehenden Wahlkampf zu führen hatte: "Das ging ihm gegen den Strich."

Nach den Aufzeichnungen Osterhelds nahm Adenauer an, daß man mit dem Mauerbau erst in einer "Vorkrise" stecke, daß die gewaltsame Spaltung Berlins nur der Anfang noch drastischerer Maßnahmen des Ostblocks sei. Das wurde gestützt durch Äußerungen im Westen, unter anderem durch die Festlegung des US-Präsidenten John F. Kennedy, der, so Osterheld, "schon seit einiger

Zeit nur noch von einer Verteidigung West-Berlins sprach\*. Anfang Juli 1961 sei diese Sprachregelung ausdrücklich von Kennedy entschieden

Anfang August habe er sich auch zur Änderung der bisherigen Berlin-Politik der USA entschlossen. Wörtlich heißt es dazu in Osterhelds Buch: Dies wurde keinem Deutschen bekannt - aber wer weiß - vielleicht den Russen? Möglicherweise brauchte Chruschtschow die verschiedenen Äußerungen gar nicht mühsam zu in-

orst Osterheld (67) war neun Jahre lang einer der engsten Mitarbeiter Adenauers, 1961 erlebte er aus nächster Nähe die Reaktion des Kanzlers auf den Mauerbau.

terpretieren? Vielleicht erfuhr er deutlich, wie weit er gehen durfte?"

Der damalige britische Premierminister Harold Macmillan, der seinen Urlaub ruhig fortsetzte, außerte iedenfalls, die Teilung der Stadt sei nicht illegal und bedeute keinen Bruch der Vereinbarungen. Osterheld: .Wir hätten es nicht für möglich gehalten, daß ein Mann, der seit vielen Jahren Regierungsverantwortung trug, sich mit einer so wichtigen Frage so wenig beschäftigt hatte."

Am 16. August kam der sowjeti-sche Botschafter in Bonn, Andrej Smirnow, um 12 Uhr zu Bundeskanzler Adenauer ins Palais Schaumburg. In dem Konzept, das er (nach Osterheld) langatmig verlas, war Berlin und war der Mauerbau ausgespart, es ging vor allem um west-östliche Wirtschaftsperspektiven. Am Schluß verlangte Adenauer, die Sowjetregierung "möge verhindern, daß etwas passiert, und zur Milderung der Situation in Berlin beitragen\*.

Smirnow "erwiderte, daß die getroffenen Maßnahmen überprüft werden und eventuell nur vorübergehend sein könnten, wenn es zu einer befriedigenden Berlin-Lösung komme. Die Maßnahmen seien durch aufreizende Reden westlicher Politiker. namentlich Brandts und Lemmers (Ernst Lemmer, Mitbegründer der CDU in der sowjetischen Besatzungszone und Berlin, 1957-62 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, d. R.) herausgefordert worden."

Am Schluß des Gesprächs zog Smirnow ein vorbereitetes Kommuniqué in deutscher Sprache aus der Tasche. Osterheld lancierte über Globke einen Zettel in die Besprechungsrunde: Der Kanzler solle den letzten Satz des Osterheld bekannten Textes nicht unterschreiben und streichen. Der Satz lautete, so Osterheld heute: "Der Bundeskanzler versicherte, daß er alles vom Botschafter Vorgetragene sorgfältig prüfen wird, und wies seinerseits darauf hin, daß die Bundesregierung keine Schritte unternimmt, welche die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der UdSSR erschweren und die internationale Lage verschlechtern."

Aber der Kanzler bestand nicht auf der Streichung; er ließ nur hinzufügen, daß er dem Botschafter seine Auffassung über die Lage in Berlin dargelegt habe. 1986 sagt Osterheld über dieses Ereignis: "Ich war sehr unglücklich über dieses fade, unpassende Kommuniqué und sagte das später auch Globke, der noch beim Kanzler geblieben war, wöhrend ich Smirnow hinunterbegleiten mußte."

Am Tag des Smirnow-Besuches beim Kanzler fand in Berlin eine Großkundgebung statt, von der Heinrich Krone, damals Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, später sagte, daß "Wut und Verbitterung gegen den Westen" wurden.

well er nichts tut". Am 19. August schließlich traf, auf dem Wege nach Berlin, der US-Vizepräsident Bonn ein. Adenauers Bitte, mit ihm in die geteilte Stadt fliegen zu dürfen, wurde unter Hinweis auf den deutschen Wahlkampf, aus dem man sich heraushalten müsse, abge-

22 Am August schließlich traf Adenauer in Berlin ein. "Zu spät, aber endlich doch", notierte Osterheld in seinem Tagebuch, dem er auch den Satz anvertraute: "Bei der Pressekonferenz erwartete den Kanzler eine bleiem-feindliche Atmosphäre." Er habe "geschickt und tapfer" geantwortet, auch mal Kraut und Rüben".

Und was 1961 noch nicht im Tagebuch stand, weil die ganze Tragweite des Geschehens kaum zu überblicken war, wird 1986 von Horst Osterheld nachgereicht: "Die Mauer verschob die Machtbalance zwischen den beiden Weltmächten nicht auf dramatische Weise, aber nachhaltig, Für Adenauer war es ein schwerer Schlag, der Anfang vom Ende seiner Kanzler-



50 Minuten lang lag am 17. August 1962 der niedergeschos Fechter sterbend im Niemandsland. Erst als er verblutet wa tierten Yolksamisten den achtzehnjährigen Flüchtling ab.

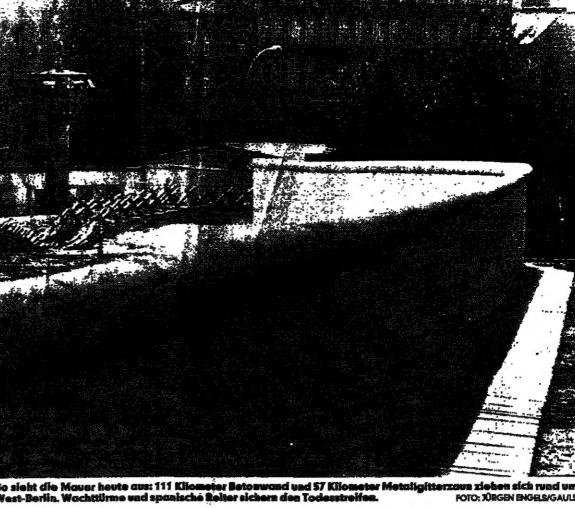

# **Honeckers Kurier berichtet:** Es war wie ein Bürgerkrieg

Von SIEGFRIED WOLTER

Tünfzehn Minuten nach Mitternacht schrillte das Telefon und riß meine Familie aus dem Schlaf. Die Stimme am anderen Ende rief das Codewort. Zum Beispiel "Balkan", und der andere mußte eine Ziffer nennen - es hätte ja auch eine falsche Verbindung sein können. "Tempo, es ist verdammt ernst!" rief der Mann. Das waren nicht die üblichen Worte vor

Hastig packte ich meine Utensi-lien: Toilettenartikel, Schreibzeug, Verpflegung. Das Sturmgepäck la gerte in der Dienststelle.

Im Treppenhaus knöpfte ich den Uniformrock zu. Dabei strich meine Hand über die Innentasche mit dem Verbandspäckehen. Als ich mich meiner Dienststelle am Pfaffenteich in Schwerin näherte, sah ich schon die verstärkten Posten mit Maschinenpistolen patrouillieren. Der Bezirk Schwerin grenzt mit den Kreisen Gadebusch, Hagenow, Ludwigshust und Perleberg an die Bundesrepublik -auf einer Länge von 198 Kilometern.

"Genosse Hauptmann, sofort zum Cheff" Mit weiteren leitenden Offizieren meldete ich mich in seinem Arbeitszimmer. Dort befand sich auch der sowietische Stadtkommandant? Oberst Erwin Rudnick, heute Generalmajor und Polizeichef im Bezirk: Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), begrüß nen Moment!\*

Die Pause nutzten wir zu kurzen Gesprächen. Ich wechselte mit dem Russen einige Worte - er sprach Deutsch. Wie immer begann die Kon-versation mit Unverbindlichem: "Es war für Sie alle eine sehr kurze Nacht ..."

Er fragte auch nach der Familie, den Kindern, dem dienstlichen Spezialgebiet. Ihm gefiel offenbar meine Antwort auf seine Frage, warum ich unrasiert sei: Fidel Castro habe gesagt, er wolle seinen Bart behalt

solange die Revolution nicht endgültig gesiegt habe: "Bei uns hat der Sozialismus auch noch nicht gesiegt." Es war schon gegen zwei Uhr mor-ens: Jetzt überreichte uns der Chef die Briefpakete im A4-Format. Über

der Adresse ein roter Aufdruck "STRENG GEHEIM". Die Fracht bestand aus den Befehlen, Anweisungen und Einsatzdokumenten des Berliner Planungsstabes unter Erich Honecker - für den Bau der Mauer in Berlin und den Todesstreifen zur

Diese Dokumente hatte ich als Sonderkurier an die Leiter der Volks-

SED-Propagandisten die Bilder vom Einsatz am Brandenburger Tor, als die Wasserwerfer aufgebrachte West-Berliner niederhielten, als Beispie für angeblich mustergültige Disziplin und hohe Kinsatzbereitschaft herhal-

Wie ich aus erster Hand weiß, gab es an jenem Sonntag auch in Ost-Berlin erheblichen Widerstand. Der nicht erklärte "Bürgerkrieg nach innen" die "Abrechnung" mit jenen, die dem brutalen Zugriff der Diktatur des Proletariats nun nicht mehr entgehen konnten, begann am 13. August.

r. Siegfried Wolfer (55) kam 1982 aus der "DDR" nach West-Berlin. Zuletzt war er an der Akademie für Staatsund Rechtswissenschaften in Potsdam-Babelsberg als Hochschullehrer tätig und beschäftigte sich hauptsächlich mit Fraen der SED-Militärpolitik. Am 13. August 1961 war der Offizier Wolter als Sonderkurier des Stabs eingesetzt, um die Befehle und Dokumente aus der Ostberliner Kommandozentrale Erich Honeckers im Grenzbezirk Schwerin zu überbringen. Die Anlage der Todesstreifen leitete die innere Umkehr des Parteihochschul-Absolventen ein: 1979 wurde er wegen "parteifeindlicher" Einstellung aus der SED ausgeschlossen and mit einem absoluten Berufsverbot gemaßregelt.

polizei-Kreisämter Ludwigslust und Perleberg zu übergeben. Mein Kampfbefehl lautete: "Gegen jeden mit der Waffe vorgehen, der versucht, te uns kurz "Wir werden sehr viel" uns unterwegs zu stoppen!" Und der Kraft brauchen. Warten Sie noch el- sowjetische Kommandant fügte hinzu: Unsere Stellen kennen diesen

Unser Chef unterstrich, welche Bedeutung die Sonderkuriere hätten: "Sie, Genossen Offiziere, sind direkt im Auftrag der Führungsorgane des Warschauer Vertrages unterwegs!" Ich ertrielt einen Begleiter, der seine Maschinenpistole griff. Besorgt fragte er. Gibt es Krieg?" "Ich hoffe nicht", war meine kinze Antwort.

Wir rasten. Erst in Perleberg erfuhr ich – gegen vier Uhr früh – was dieser Tag offenbarte, was er für Deutschland einleiten sollte

Auf der Rückfahrt sah ich Truppen und Einsatzkräfte aller Art: Sowjettruppen, NVA, Volkspolizei, Kampfgruppen und auch viele Zivilisten die vom Konsum", wie die Stasi-Léute allgemein genannt wurden Die Stabsdokumente aus dem Buro von Rrich Honecker enthielten auf topografischen Karten die Legenden für die Aktion im Jeweiligen Kreis. Für alle aber galt:

- Zügige Besetzing aller Bahnhöfe. Keine Reisen in Richtung Berlin mehr sofortige Verhaftung bei Fluchtverdacht. - Auf den Straßen in Richtung Berlin

Sperren und Kontrollpassierpunkte (KPP) einrichten. Kein Personenverkehr in Richtung Berlin! - Sofortige Schaffung eines Fünf-Kilometer-Sperrgebiets mit Kontroll-

punkten an allen Zufahrtsstraßen zur Staatsgrenze West". Die Berliner, in Ost und West, werden von der Geheimaktion völlig überrascht. Der eigentliche Mauerbau - den Beton-Wall ordnete das SED-Zentralkomitee erst konkret im September an - bedeutete zugleich

einen brutalen, zügellosen Bürgerknieg nach innen Dieses Kapitel der Ausschreitungen von fanatisierten Kampfgruppen-Mitgliedern ist bisher noch nicht geschrieben worden. Im Westen blieb so gut wie unbekannt, welche schweren Zusammenstöße zwischen Ost-Berlinern, die in Richtung Grenze aufbrachen, und Kampigruppen das

Bild dieses Sonntags im August

Wenige Tage danach traf ich einen hochrangigen Mitarbeiter des Stabes "Kampfgruppen" beim Innenmini sterium. Er gehörte zu den Funktio-nären, die diese "Partei-Armee" aufgebeut hatten Die Kampfgruppen hatten sich "hervorragend bewährt", schwärmte der Genosse. Ich fragte ihn: "Waren es denn viele, die Randale machen wollten?" "Ja", antwortete er, mehr, als wir gedacht hatten."

Der Widerstand habe erst nachge-lassen, äls die ersten Fernsehbilder aus dem Westen über die Lage an der Grenze über die Bildschirme gingen. Und als sich die "Methoden" der

Kampfgruppen herumgesprochen hatten: Die "Kämpfer" schlugen mit Knuppeln oder der blanken Faust selbst Jugendlichen zusammen, die in kleinen Gruppen diskutierten. Es gab, und das ist verbürgt, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen. Trafen dann Schnellkömmandos der Polizei ein, griffen sie unter dem Vorwand ein, einen Streit zu schlich-

Mein Gesprächspartner berichtete mir auch von einer besonders verachswerten Variante: "Die Frauen der Kämpfer haben sich besonders als Melder und Kundschafter (sprich Spitzel) qualifiziert\*, freute er sich. Selbst im offiziellen Heft des "Zentralinstituts für Geschichte" in Ost-Berlin über den 13. August wird der Widerstand in Ost-Berlin eingeräumt: Provokateure treten in größerer Zahl auf und fordern: Durchbruch durch die Grenze! Streik am Montag! Steine werden geworfen, Drohungen ausgestoßen: Dich möchte ich mit Benzin übergießen und dann anstekken!" Eine Verhaftungswelle rollt: Provokateure und Aufwiegler werden den Sicherheitsorganen übergeben", beißt es in dem Heft.

Wenn morgen, am 13. August, in Ost Berlin die Kampfgruppen an Erich Honecker, dem Strategen des Mauerbaus, entlangparadieren – dann sind diese Feierlichkeiten dem Tag gewidmet, an dem der reale Sozialismus Arbeiter gegen Arbeiter hetzte.

Der Kern des 13. August bestand in einer Polizeiaktion nach innen, von NVA und Sowjettruppen getragen, denen als "Gegner" lediglich einige tausend verängstigte DDR-Bürger gegenüberstanden - auf der Flucht

# Gldene

tüber das Wasser im Habecken. Die beiden Schützen der Uniform der "DDR"-Tsportpolizei standen auf den Gsen der S-Bahn und feuerten unterbrochen auf den Mann im sser.

Es

aus

Munchmer (

2.

E- \_-

 $b_{\theta} T_{a}$ 

Kachen -

United ...

CSU-Mehrlief

Polizeihilfe

als Hebel?

March S. San Jan S. Sa

Audender in a

\* D 3 3 7 5

Burger Co. .

AMERICA STREET

Description of the second of t

CHETTE STATE

Inches Sci. Design

WHEN SHE GH

to Center Nec

Es war nnerstag, der 24. August 1961. Tage nach dem Mauerbau. Gür Litfin (24) versank, zu Tode roffen, in der Spree. Der jungeann aus dem Ostber-liner Stadil Weißensee war das erste Morpfer an der Mauer. Bis heute folga 73.

Der jur Mann zählte bis zum 13. Augus Grenzgänger, arbeitete in ein Westberliner Schneiderei, vergte seine verwitwete Mutter. I die ihn erschossen, erhielten äter die "Verdienst-medaille Volkspolizei" und eine vergote Armbanduhr im Wert von 0 Mark. Die Namen der Täter d, wie die vieler ande-rer, im Wen bekannt.

In der chlichen Sprache der offiziellerenatsbroschüre heißt es zu dem bedrückendsten Thema discher Nachkriegsgeschichte: om August 1961 bis Ende May86 sind nach den Erkenntniss der Westberliner Behörden Personen bei Fluchtversucheumgekommen, unter ihnen fürFrauen." Von 21 Opfern kenman bis heute den Namen nich Inter den Toten befinden sich ih vier NVA-Grenzposten, vonameraden erschossen.

Den ern tödlichen Zwischenfall vermeten die Westberliner Polizisterchon am 19. August 1961 in i'n Meldekladden: Aus einem Gizhaus an der Bernauer Straße, den Fenster vermauert werden Iten, seilte sich der 46jährigerdolf Urban mit seiner Ebefrau d einem Verwandten aus dem sten Stock ab. Urban stürzte a brach sich ein Bein. Sein schriber Körper überstand die Stragen nicht; er starb vier Wochen später. Frankreichs Staatspreient Giscard d'Estaing legte im tober 1979 bei seinem Berlin-Bich am Mahnmal für Urban ein Kranz nieder.

In der matischen Geschichte der Nadwauer-Zeit in Berlin kam es h 4. Oktober 1961 zu einem een Schußwechsel zwischen Vos und Westberliner Beamterlie einem Ostberliner Flüchtlir Feuerschutz gaben. Es war wen Minuten nach 20 Uhr an jenerAbend, als auf einem Dach in Bernauer Straße mehrere Flüdinge von uniformierten Vergern gestellt wurden Nach eim Kampf auf Leben oder T stürzte sich der 22jährigeBernd Lünser vom Dach in Tiefe - mehrere Meter neben daufgespannte Sprungtuch derarmierten West-Feuerwehr. See Mutter schickte zur Beerdigg ein Telegramm aus Ost-Berl "In tiefer Trauer bin ich mit einen Gedanken heute bei der auerfeier, an der ich nicht teilhmen durfte.\*

Die Mate nach dem Mauerbau führe, nicht nur wegen der von denerlinern nicht erwarte ten Zurithaltung der Alliierten. zu einen elen Einbruch im Vertrauen zien Schutzmächten.

Zwei reignisse machten die Berlinertumm vor Entsetzen: Am Abe des 9. Dezember 1961 beteiligtich der 20jährige österreichisci Student Dieter Wohlfahrt an hem riskanten und, wie sich spär herausstellte, verrate-nen Flugunternehmen: Er wollte die Mier einer Mitstudentin in der Na des Kontrollpunkts Staakenurch die Sperren bingen. Woahrt lief in eine Falle und wur ohne jede Warnung erschosser zwei Stunden lag er verblute im Stacheldraht Britische Milipolizei griff nicht ein-

Im frenden Sommer, Mitte August 52, demonstrierten zum ersten 1 West-Berliner gegen die Allerten. US-Posten am Checkput Charlie hatten sich mit derSatz "If's not our problem" greigert, einem sterbenden 18jäigen Flüchtling zu Hilfe zu komm. Es war Peter Fechter, der beir Derklettern der Mauer in den Hken geschossen wurde, nahezu le Stunde im Niemands land lagnd qualvoll starb.

"Helfmir doch heift mit doch", ef er immer wieder "DDR" sten warfen damals Tranen ind Rauchborriben auf die emplen West Berlines Die Oberliner Agentin ADN

meldete Der Verbrechenstug seinen Verzungen

هكذا من الأجل



Björn Engholm, Mitglied im Bundesvorstand der SPD, warnt die Genossen vor dem Hintergrund der Bölling-Kritik davor, dem eigenen Kanzlerkandidaten Steine in den Weg zu legen. Mit dem SPD-Oppositionschef in Kiel sprach Georg Bauer.

# "Es ist nicht ausgeschlossen, daß Rau es schafft"

n der SPD-intern zunehmend diskutierten Frage, ob das – von Kanzlerkandidat Johannes Rau erst am Wochenende bekräftigte -Ziel der absoluten Mehrheit nicht unerreichbar hoch gegriffen ist, hat sich nun auch der SPD-Oppositionsführer im schleswig-holsteinischen Landtag, Björn Engholm, mit kaum unterdrückter Skepsis zu Wort gemeldet. Engholm erklärte in einem Gespräch mit der WELT: "Es ist nicht ausgeschlossen, daß Rau es schaffen kann". Dies hänge vom Abschneiden der FDP ab.

17 3

100

4

42

Das Mitglied des SPD-Parteivorstands nahm den Kanzlerkandidaten jedoch gleichzeitig in Schutz vor der Kritik des früheren Regierungssprechers der sozial-liberalen Koalition, Klaus Bölling, Böllings Bemerkungen über Rau seien "wenig hilf-reich". Hier sei "die Basis der Fairneß verlassen". Der frühere Regierungssprecher hatte über Rau gesagt: "Man möchte ihm wünschen, daß er Ministerpräsident bleibt." Rau sei "nicht der typische Hauptstadtpolitiker", weil er offen zugebe, daß "ihm seine Familie wichtiger als

### Korrekturen in Nürnberg

Obwohl auch Engholm Raus Chancen verhalten beurteilt, warf er in dem WELT-Gespräch Politikerndie behaupteten, die absolute Mehr-heit sei nicht erreichbar, vor, dem Kanzlerkandidaten Steine in den Weg zu legen. Die Partei stehe "geschlossen hinter der Person Rau". Allerdings werde es beim Bundesparteitag der SPD in Nürnberg schafts-, Außen- und Sicherheitspolitik geben.

Engholm: "Der Kanzlerkandidat muß bereit sein zu akzeptieren, daß es Korrekturen auch an den eigenen Vorstellungen gibt." In der Wirtschaftspolitik werde es "eine Korrektur geben auf Grund der Erkenntnis, daß der Markt nicht alle Probleme löst". Einen Schritt zurück hinter Godesberg schloß der Sozialdemokrat aber aus. In der Außenpolitik komme es wahrscheinlich zu einer schärferen Präzisierung des Willens der SPD auf Abrüstung". Die links von der Mitte" angesiedelte Mehrheit werde darauf achten, daß ihre politischen Vorstellungen nicht zur kurz kämen.

Der SPD-Oppositionsführer im Kieler Landtag signalisierte in dem WELT-Gespräch seine Bereitschaft, gemeinsam mit den Christdemokraten ein Strukturkonzept für Schleswig-Holstein zu erarbeiten. Er forderte Ministerpräsident Uwe Barschel (CDU) auf, Vertreter von Parteien, Kammern, Gewerkschaften und Unternehmen zu einem Gespräch einzuladen, um sich unter Verzicht auf "eigene ideologische Positionen" Gedanken über die Zukunft des Landes zu machen. Auch die Sozialdemokraten seien bereit, notialls eigene Positionen aufzugeben. Etwa zugunsten der Steuervorteile für die Unternehmerseite. Engholm begründete seine Aufforderung zu einem Dialog mit dem Hinweis auf die schwierige Situation des Landes, das nur "mit der Kraft aller zu neuen Ufern" geführt werden



des Landes orientieren - den kleineren und mittleren Unternehmen, der relativen Fachhochschuldichte und der Tatsache, daß dem Land viel Wasser, Wind und auch Sonne zur Verfügung stehen. Nach dem Urteil von Fachleuten aus dem For-schungssektor seien dies "ideale Voraussetzungen" zur Erforschung bestimmter Dinge für die Zukunft. Unter Hinweis auf die Entwicklung im süddeutschen Raum meinte Engholm, das Land müsse sich auch darüber klar werden, wo die Chancen in der Zukunft lägen.

### Zukunftsmarkt Ökologie

Als weiteren Punkt eines Konzep-tes nannte er die konzentrierte Förderung bereits vorhandener kleinerer und mittlerer Unternehmen. Ihre Möglichkeiten zum Wachstum müßten verbessert und ihnen der Weg geebnet werden, sich neuen technoogischen Anforderungen zu stellen.

Als Markt der Zukunft bezeichnete Engholm den gesamten Bereich der Ökologie. Engholm: "Alles was mit Ökologie in der Produktion und bei den Produkten zu tun hat, wird in den kommenden zehn bis 15 Jahren einen riesigen Weltmarkt darstel-

Auch müsse die Frage geklärt werden, welchen Beitrag Wind, Was--ser, Sonne und Biomasse zur Gewinnung von Energie beitragen könn-ten. Engholm: "Es gibt keinen Zwei-fel, daß wir aus der Kernenergie aussteigen werden".

Seiner Meinung nach leidet Schleswig-Holstein vor allem darun-In den Augen des früheren Bunter, daß es keine "koordinierte Wirt- an der Börse seine Aktien handeln Grundsatzdiskussionen zur Wirt- desbildungsministers muß sich das schafts- und Finanzpolitik" gebe. Im können?

bayerische Parlament wünschen. Der

FDP-Wahlkampfer will deshalb die

Kritik christsozialer Anhänger auf-

Denn nach der Untersuchung sind die CSU-Wähler mit der Politik der

bayerischen Regierung im großen und ganzen einverstanden, kritisieren

aber zu bemerkenswerten Prozent-

sätzen Wackersdorf, "Parteibuchwirt-

schaft", die "Benachteiligung Fran-

kens" und eine "Subentionsbevorzu-

Die CSU sieht Brunner bei 56 Pro-

zent "und etwas mehr" (nach 58,3 vor

vier Jahren), die SPD werde die ange-

strebten 35 Prozent (nach 31,9) nicht erreichen, und die Grünen "sind nicht so gut, wie man meint". Tandler

und Stoiber wüßten, daß ihre Partei

gut liegt, sie fühlten sich aber über jedes Zehntelprozent, das Strauß hin-

ter Goppels bestem Ergebnis (1974 mit 62.1 Prozent) liegt, gekränkt.

Ermittlungen gegen

Schmitz eingestellt

Die durch sieben Anzeigen in Gang

gebrachten Ermittlungen wegen

Rechtsbeugung gegen den Kölner

Schmitz sind eingestellt worden.

"Mangelnder Tatverdacht", lautet die

Begründung der zuständigen Wup-

pertaler Staatsanwaltschaft. Schmitz

habe lediglich von seinen Rechten als

vorgesetzter Staatsanwalt Gebrauch

Er hatte seinerzeit Bonner Staats-

anwälte angewiesen, ein Ermittlungs-

verfahren gegen Bundeskanzler Kohl

wegen des Verdachts der uneidlichen

Falschaussage zu eröffnen. Außer-

dem hatte er verlangt, der letztend-

lich erstellte Einstellungsbescheid

müsse vervollständigt werden. Durch

die Einstellung des Verfahrens ist

auch die Anzeige gegen NRW-Justiz-

minister Krumsiek (SPD) wegen Bei-

hilfe zur Verfolgung Unschuldiger

vom Tisch.

Generalstaatsanwalt

dpa, Wuppertal

Bereslaw

gung der Großindustrie".

Zehntelprozente

her nur selten gehingen, alle Instrumente der Finanz-, Struktur- und Arbeitsmarktpolitik zur Schaffung neuer Arbeitsplätze zu bündeln. Angesichts der desolaten Lage in der Werftindustrie sprach sich Engholm ferner dafür aus, zeitlich begrenzt die Anreize des Staates für Erweiterungs- und Neuinvestitionen zu ernöhen. Um den Verlust an alten Areitsplätzen zumindest teilweise uszugleichen, müsse das wirtchaftliche Engagement des Landes räferenz genießen.

In diesem Zusammenhang fordere der Sozialdemokrat eine enge Verzahnung von Hochschulen und Wirt-

Vor dem Hintergrund beschränk-r öffentlicher Mittel setzte sich Engholm bei der Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen kritisch mit dem Verhalten der Banken auseinander. Sie seien "absolut risikoscheu" und förderten Unternehmen nur bei entsprechenden Sicherheiten. Um auch den "jungen Tüftlern" ohne ausreichendes Kapi-tal eine Chance zu eröffnen, trete er für die Entwicklung eines Systems von Risikokapital ein Engholm sprach von einem Risikofond, der von Privaten getragen werden müs-

Auch sollte den kleinen und mittleren Unternehmen der Weg an die Börse eröffnet werden. Dies sei der ideale, auch marktwirtschaftlich sinnvollste Kurs zur Kapitalbeschaffung. Engholm: "Warum soll ein 50-, 100- oder 300-Mann-Unternehmen, das guten Erfolg hat, nicht regional

# Saar-CDU: Leinen hat sich selbst amnestiert

ULRICH REITZ, Bonn

Es hatte sich schon in der vergangenen Woche abgezeichnet, als sich die SPD-Fraktion an der Saar einstimmig hinter den ins Kreuzfeuer geratenen Umweltminister Jo Leinen stellte. Gestern nun scheiterte erwartungsgemäß der Versuch der Opposition, das ökologische Aushängeschild im Kabinett Lafontaines wegen der Pannen im Umweltministerium im Zusammenhang mit dem Fischsterben in der Saar mit einem Mißtrauensantrag aus dem Amt zu boxen. Der Heckenschütze in den Reihen der SPD, auf den die FDP-Fraktion, die den Antrag einbrachte, spekuliert haben mag, wollte sich nicht finden. Alle 26 sozialdemokratischen Abgeordneten sprachen Leinen ihr Ver-trauen aus, CDU und FDP blieben mit 25 Stimmen in der Minderheit.

Der ehemalige BBU-Sprecher überstand damit den zweiten Mißtrauensantrag. Bereits vor Monaten war ein entsprechender Vorstoß der Oppostion gescheitert. Leinen hatte in einer Phase, als die Bemühungen der Landesregierung um die Rettung von Arbed Saarstahl auf vollen Touren liefen, erklärt, das durch den Stahlproduzenten verursachte Um-weltproblem werde sich von selbst lösen: "Eine tote Stahlindustrie macht keinen Dreck mehr".

CDU-Chef Peter Jacoby warf Leinen vor, sich "selbst amnestiert" zu haben. Die Tatsache, daß er sich selbst das Vertrauen ausgesprochen habe zeige, welches Verständnis von politischer Kultur der Umweltminister habe, sagte Jacoby der WELT.

### Bumerang-Effekt

Leinen hätte sich als Betroffener auch der Stimme enthalten können. ohne damit sein Amt zu verlieren. Bedarf doch der Beschluß, einem Minister das Vertrauen zu entziehen, laut Landesverfassung der "Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl des Landtages", mindestens also 26 Stimmen. Daß die SPD sich "trotz massiver, regierungsamtlich bestätigter Fehlleistungen" vor Leinen gestellt habe, sei eine "Fehlentscheidung", die einen "Burnerang-Effekt" auslö-

Nach dem Umweltskandal sei die Regierung "deutlich angeschlagen". Jacoby verwies auf das Dilemma Lafontaines, Leinen nicht entlassen zu können. "Er (der Ministerpräsident, d. Red.) ist der Gefangene seiner 26. Stimme<sup>\*</sup>, sagte Jacoby mit Blick auf die mögliche Gefahr, daß die Entlas-sung Leinens die SPD im Landtag ihre knappe Mehrheit von einer Stimme kosten könnte.

kreisen, es sei "lächerlich" anzunehmen, ein entlassener Umweltminister Leinen werde im Plenum gegen die SPD stimmen. Daß der Regierungschef es bei einer "gelben Karte" bewenden ließ, hängt offensichtlich auch mit dessen Einschätzung zusammen. Leinen als Magneten "grüner" Stimmen noch zu benötigen.

Dem Vorwurf der Opposition, Lafontaine habe mit seiner Weigerung, Leinen zu entlassen, Führungsschwäche an den Tag gelegt, begegnet man in der Regierung mit der Bemerkung: .Wo hat es das schon mal gegeben, daß einer öffentlich Fehler zugibt?" Der Regierungschef habe im Gegenteil "Führungsstärke" bewiesen, indem er sich mit den Eingeständnis-sen Leinens zufriedengegeben habe.

### Kompetenz-Gerangel

Mit deutlichem Unmut reagierte das Wirtschaftsministerium auf die Forderung Leinens, dem Umweltministerium die Überwachung der Saarbergwerke zu übertragen, die gegenwärtig beim Hoffmann-Ressort liegt. Leinen hatte zunächst den Saarbergwerken das Fischsterben angelastet, sich später jedoch dafür entschuldigt. Das Fischsterben sei "kein Problem des Ressortzuschnitts", hieß es. Die emissionsrechtlichen Genehmigungen an die Saarbergwerke würden im Einvernehmen mit dem Umweltministerium" vergeben, so das Wirtschaftsministerium.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium hält an seinem Vorwurf fest, aus dem Saarland sei am ersten Tag des Fischsterbens, am 26. Juli, Entwarnung für Rheinland-Pfalz gegeben worden. Zugleich räumt man in Mainz mit Blick auf eine angedrohte Klage aus Saarbrücken Fehler ein. Umweltminister Töpfer (CDU) hatte seinen Vorwurf auf ein angeblich wortliches Zitat eines saarländischen Polizeibeamten gestützt, wonach für "Rheinland-Pfalz (Saar und Mosel) keinerlei Gefahr" bestünde Ein entsprechendes Telefonat habe um 23.32 Uhr zwischen der Bezirkseinsatzzentrale Trier und dem Kommissar vom Dienst des Saarlandes stattgefunden.

.Tatsächlich habe Töpfer sich je doch, verlautete gestern aus Mainz, auf einen in indirekter Rede verfaßten Vermerk gestützt, mit dem ein Beamter aus Trier das Gespräch eines weiteren rheinland-pfälzischen Beamten mit dem saarländischen Polizisten zusammengefaßt hat. Dabei sind dem Trierer Beamten offenbar Fehler unterlaufen. Unter Verweis auf ein zweites Telefonst kurz nach Mitternacht, wonach eine Verseuchung der Mosel ausgeschlossen sei, bleibt Mainz jedoch bei seinen Vorwurf, aus dem Saarland falsch informiert wor-

### Franke bläst zum **Endspurt** auf Lehrstellenmarkt

Die leichte Besserung in den vergangenen Monaten auf dem Ausbildungsstellenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland hat sich auch im Juli fortgesetzt. Nach den Angaben der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg meldeten in den bisherigen zehn Monaten des Berufsberatungsjahres 1985/86 Betriebe und Verwaltungen den Arbeitsämtern 482 700 Berufsausbildungsstellen zur Besetzung. Das waren 33 400 mehr als im verlgeichbaren Zeitraum davor. Gleichzeitig ging die Bewerbernachfrage zu-rück. Von Oktober bis Ende Juli fragten 602 900 Jugendliche bei den Arbeitsämtern wegen einer Ausbildungsstelle nach, 22 000 weniger als vor einem Jahr.

Nach den Worten des Präsidenten der Bundesanstalt, Heinrich Franke, gibt es aber nach wie vor deutliche Ungleichgewichte in einzelnen Regionen und Berufen. Im Süden sei der Ausbildungsstellenmarkt deutlich besser als im Westen und Norden. Benötigt würden vor allem noch Stellen für Mädchen in Dienstleistungsberufen. Hier muß noch gezielt etwas getan werden", sagte Franke. "Wir müssen jetzt zum Endspurt auf dem Ausbildungsstellenmarkt ansetzen."

Ende Juli hatten noch 181 300 Bewerber kein Ausbildungsverhältnis abgeschlossen, 27 200 weniger als vor einem Jahr. Unbesetzte Ausbildungsstellen waren bei den Arbeitsämtern noch 71 300 gemeldet. Das ist eine

### **Wollen Sie thre** Berufs-Chancen anderen überlassen?

Kaufen Sie sich jeden Samstag den großen Stellenanzeigenteil für Fach- und Führungskräfte in der WELT

# DIE WELT

Zunahme um 20 400. Franke wies darauf hin, daß den Arbeitsämtern erfahrungsgemäß etwa zwei Drittel der Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet werden, gleichzeitig aber über vier Fünftel der Bewerber um eine Vermittlung nachsuchen. Deshalb sei ein direkter Zahlenvergleich nicht möglich.

### Neuer sowjetischer General für "DDR"

Zum neuen Oberkommandierenden der "Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland" ist der Armeegeneral Waleri Alexandro-witsch Belikow ernannt worden. Nach einem Bericht der amtlichen .DDR -- Nachrichtenagentur ADN wurde Belikow gestern von "DDR"-Staats- und Parteichef Erich Honekker empfangen. Über Alter und Funktion Belikows, der den vor drei Wochen nach nur knapp elfmonatiger Tätigkeit abberufenen 62jährigen Armeegeneral Pjotr Luschew ablöst, machte die Agentur keine Angaben.

### Wird "Arzt im Praktikum" verlegt?

Medizinstudenten werden vielleicht noch ein Jahr länger als geplant ohne zusätzliches Praktikum Arzt werden können. Nach Angaben des Hartmannbundes bereitet das Bonner Gesundheitsministerium zur Zeit einen Gesetzentwurf vor, um den Beginn der zusätzlichen 18monatigen Vorbereitungszeit als "Arzt im Prak-tikum" von Mitte 1987 auf Mitte 1988 zu verlegen. Damit werde auch die Möglichkeit eröffnet, das umstrittene Praktikum dann sogar ganz wegfallen zu lassen, wie es der Hartmannbund gefordert hatte. Ein Sprecher des Ministeriums sagte dazu am Montag in Bonn, die Meinungsbildung über ein Hinauszögern des Praktikums sei noch nicht abgeschlossen.

### 1,3 Milliarden aus Entwicklungsländern

Mehr als 1,32 Milliarden Mark deutscher Darlehen haben die Entwicklungsländer 1985 zurückgezahlt. Im laufenden Jahre werden diese Zahlungen voraussichtlich 1,17 Milliarden Mark erreichen. Für 1987 wird mit Rückzahlungen in Höhe von 1.3 Milliarden Mark gerechnet. Die deutschen Nettoaufwendungen für Entwicklungshilfe betrugen im vergangenen Jahr rund 8,7 Milliarden Mark

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NO 07632. Second dass postage is poid at Englewood, NO 07631 and at additional making offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citifs, NJ 07632.

# FDP unter der Fünf-Prozent-Marke

Münchner Umfrage / Brunner will Bayernwahl zum Test für Bonn umfunktionieren

PETER SCHMALZ, München Mit verhaltenem Optimismus sieht der bayerische FDP-Landesvorsitzende Manfred Brunner der Landtagswahl am 12. Oktober entgegen, bei der er seine Partei wieder ins Maximilianeum zurückbringen will.

Die FDP war im Oktober 1982 drei Wochen nach der Bonner Wende mit ihrem schlechtesten Nachkriegsergebnis von nur 3,5 Prozent gescheitert. Aufgrund einer ihm vorliegenden Umfrage meinte Brunner gestern, zur Zeit seien die fünf Prozent wahrscheinlich" noch nicht ereicht. es bestünde jedoch eine Reihe von Umständen, die diesen Prozentsatz zum Wahltag erreichbar macht.

### CSU-Mehrheit sicher

Erschwert wird Brunners Wahlkampf dadurch, daß die absolute Mehrheit der CSU nicht gefährdet ist und somit die Motivation entfällt, FDP zu wählen, um ein rot-grünes Bündnis zu verhindern. Der agile FDP-Landeschef, mit erst 39 Jahren bereits Präsidiumsmitglied seiner Partei, will deshalb die Bayern-Wahl zur Testwahl für Bonn umfunktionieren. "Eine erfolgreiche Politik in

### **Polizeihilfe** als Hebel?

UR Bonn

Die saarländische Landesregierung strebt offenbar im Bereich der inneren Sicherheit eine Vorreiterrolle unter den SPD-Ländern an. Sie soll nach einer Aufforderung der SPD-Fraktion jetzt prüfen, ob eine ländereinheitliche Vereinbarung über den Einsatz von Polizisten in anderen Bundesländern möglich ist. Nach den Vorstellungen der SPD sollen Polizeibeamte aus dem Saarland nur noch an Bundesländer "ausgeliehen" werden, in denen weder Reizgas noch Gummigeschosse eingesetzt werden.

Durch ein entsprechendes Abkommen soll offenbar die Landesregierung einen Hebel in die Hand bekommen, um die Entsendung von saarländischen Polizisten beispielsweise nach Wackersdorf verhindern zu können. Offiziell begründete Fraktionssprecher Schneider den Vorstoß mit dem Hinweis auf die fehlende Ausbildung der saarländischen Polizisten.

Bonn braucht eine starke FDP in Bayern', iautet einer seiner Slogans, mit denen er die heißeste Phase des Wahlkampfes bestreiten will Seine Überlegung: Anders als in anderen Bundesländern haben die bayerischen Wähler die Chance, zwischen den beiden Polen der Koalition zu wählen - zwischen der FDP mit Bangemann und Genscher (Brunner: "Jeder denkende Mensch weiß, daß Genscher Außenminister ist und bleibt.") und der CSU von Franz Josef Strauß, der Brunner die "parlamentarische Sonderidee" nachsagt, mit fünf Ministern in der Regierung zu sein und zugleich Opposition betreiben zu

Insofern kommen ihm die CSU-Attacken gegen den Außenminister sehr gelegen, was er auch mit den Worten zugibt, die CSU habe der FDP damit indirekt einen Dienst erwiesen. Und weil er weiß, daß sich die CSU-Führung darüber ärgert, gibt er auch noch eine provozierende Analyse des CSU-Verhaltens: Dieses sei tiefenpsychologisch zu erklären, da die CSU "insgeheim Sehnsucht nach einer liberalen Partei" habe.

Während aber CSU-Generalsekretär Gerold Tandler sagt, man brauche

# nimmt stetig zu

Arbeit am Sonntag

Rund 40 Prozent aller Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland haben nicht regelmäßig ein freies Wochenende. Dieses Ergebnis einer Untersuchung des Kölner "Instituts zur Erforschung sozialer Chancen" teilte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Heinemann gestern mit. Waren 1965 rund 2,1 Millionen Arbeitnehmer teilweise am Wochenende tätig, so waren es 1985 bereits fünf Millionen, rund ein Fünftel aller Erwerbstätigen. Etwa 15 Prozent der Berufstätigen, in Nordrhein-Westfalen 18 Prozent, arbeiten im Schichtoder Nachtdienst. 95 Prozent der Betroffenen lehnen hingegen den unregelmäßigen Dienst ab.

Als "törichtes Gerede" bezeichnete Heinemann die Forderung der Koalition nach mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Wichtiger sei die Frage nach den gesundheitlichen Auswirkungen der Zusatzbelastungen.

### den Beruf zurück die FDP nicht im Landtag, kann Brunner einer umfangreichen Untersuchung entnehmen, daß sich zwei von drei potentiellen CSU-Wählern die Rückkehr der Liberalen in das

als 40 Jahre.

Nach der Unterbrechung der Berufstätigkeit sei es für viele Mütter schwer, einen Wiedereinstieg auf ihrem früheren beruflichen Niveau zu finden, erklärte die Ministerin. Es dürfe nicht länger hingenommen werden, daß sie für die Übernahme von Familienaufgaben so "bestraft" würden. Deshalb sei es ein besonders dringliches Anliegen der Bundesregierung, die Möglichkeiten zur Wiedereingliederung von Frauen in das Erwerbsleben möglichst schnell zu

Der allgemein gestiegene Bil-dungsstand der Frauen schaffe gute Voraussetzungen für die Rückkehr ins Berufsleben. Dringend notwendig seien jedoch gezielte Weiterbildungsangebote, um den sich ständig ändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes gerecht werden zu können.

werbsleben.

gezeigt, daß Vorbereitungskurse für Frauen in der Regel drei Monate dauern sollten. Deshalb müsse das Arbeitsförderungsgesetz, das lediglich sechs Wochen vorsieht, geändert werden, forderte die Ministerin. Außerdem sollten die Arbeitsämter vermehrt Frauenbeaustragte einsetzen. Darüber hinaus seien flexible Öffnungszeiten von Kindertagesstätten notwendig, um Frauen die Rückkehr ins Berufsleben zu erleichtern.

### Junge Mütter drängen früher in

Immer weniger Frauen wollen nach der Geburt von Kindern für längere Zeit auf ihren Beruf verzichten. Wie Bundesfamilienministerin Rita Süssmuth (CDU) gestern in Bonn mitteilte, dauerte es 1977 durchschnittlich noch sieben Jahre, bis Frauen mit Kindern wieder erwerbstätig wurden. Jetzt seien deutlich kürzere Unterbrechungszeiten festzu-stellen. Jedes Jahr kehrten rund 300 000 Frauen auf den Arbeitsmarkt zurück. Etwa 70 Prozent seien jünger

Bei Maßnahmen der beruflichen Fortbildung seien Frauen noch immer stark unterrepräsentiert. Um neue Wege zur Wiedereingliederung aufzuzeigen, fördert das Bundesfami lienministerium nach den Worten von Frau Süssmuth verschiedene Modellprojekte mit insgesamt 1,6 Millionen Mark. Dabei geht es vor allem um die Motivierung der Frauen und konkrete Hilfen bei der Orientierung im Er-

Die bisherigen Erfahrungen hätten

### Die Adresse ist Moskau Windelen beseitigt Irritationen um "DDR"-Erklärung

DIETHART GOOS, Bonn eigneten Maßnahmen den Asylanten-

Für Verhandlungen der drei Berliner Schutzmächte über die immer dringlicher werdende Asylantenproblematik ist allein die Sowjetunion der richtige Partner. Diese aus dem Viermächte-Status für ganz Berlin resultierende Rechtsposition ist gestern von deutscher und alliierter Seite in Bonn mit allem Nachdruck bekräftigt worden. Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), äußerte sich ebenso in diesem Sinne wie diplomatische Kreise der USA, Englands und Frankreichs.

Doch gerade Minister Windelen hatte noch am Tag zuvor für Irritationen gesorgt. Denn er war in seiner ersten Bewertung einer vom Ostberliner Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten am Sonntag zu dem Asylantenproblem veröffentlichten Erklärung zu anderen Schlußfolgerungen gelangt. In der "DDR"-Erklärung hieß es: "In West-Berlin können Ausländer ohne Visum einreisen. Bis jetzt ist uns nicht bekannt, ob die drei westlichen Alliierten, die dort das Sagen haben, daran etwas ändern wol-len. Es gibt also für die DDR als Transitland keinen Grund, Ausländern die Durchreise durch die DDR zu verweigern, nur weil sie nach Westberlin wollen." Windelens aufsehenerregende Interpretation lautete: Dies könnte darauf hindeuten, daß es seitens der DDR Gesprächsbereitschaft gibt, wenn die Allfierten sie wegen des Asylantenproblems ansprechen. Anders wäre der Satz des DDR-Außenministeriums nicht zu verstehen."

### **Uber Asylanten gesprochen**

Gestern kehrte der Minister zur politischen Realität Berlins zurück. Eindeutig sei Moskau die Adresse für Gespräche mit den drei Westalliierten. Windelen sagte, dem "DDR"-Au-Benministerium müßte bekannt sein, daß die Alliierten bereits mit der Sowjetunion über das Asylantenthema gesprochen haben.

Windelen bezog sich damit auf Kontakte der drei Außenministerien in Paris, London und Washington mit den Sowjetbotschaften. Dabei war den Vertretern des Kreml jeweils klargemacht worden, daß die Sowjetunion als Signatarstaat des Viermächte-Abkommens über Berlin auf die \_DDR" einzuwirken habe, mit ge-

strom einzudämmen.

cen haben. So erinnerte er gestern daran, wie die "DDR"-Behörden nach massiven Vorhalten der drei Westmächte vor Wochen von ihrem Vorhaben abrückten, das Personal der westlichen Botschaften in Ost-Berlin mit neuen Ausweisen auszustatten oder den Diplomaten andernfalls das Passieren der Sektorengrenze in Richtung West-Berlin zu verwehren. Nach Rückfragen

Der innerdeutsche Minister ist

überzeugt, daß solche Demarchen der

Westmächte durchaus Erfolgschan-

Ohne Zweifel handelt die "DDR" nach der Überzeugung von Minister Windelen in der Asylantenfrage nicht in eigener Machtvollkommenheit, sondern nach Rückkopplung mit der Sowjetunion. Die Duldung und Förderung des Zustroms von Asylsuchenden von Ost- nach West-Berlin stehe in klarem Gegensatz zu dem immer wieder bekundeten Interesse einer guten Nachbarschaft, wie es auch vom SED-Generalsekretär Honecker hervorgehoben worden sei.

Als unglaubwürdig wies Windelen die Behauptung des Ostberliner Au-Benministeriums zurück, Grenzbe-amte der "DDR", das Personal der Ostberliner Fluglinie Interflug und andere Einrichtungen der "DDR" seien überfordert, politische Asylbewerber von sogenannten Wirtschaftsasylanten zu unterscheiden. "Wenn die DDR nur einen Bruchteil der Sorgfalt dabei anwenden würde, den sie bei der Kontrolle von DDR-Bürgern entfaltet, ware das Problem leicht zu lö-

Die DDR müsse selber prüfen, ob sie im eigenen Interesse Maßnahmen zur Eindämmung des Asylantenstroms zu ergreifen habe. Daß Regelungen möglich sind, habe sich bei der Behandlung von asylsuchenden Tamilen erwiesen. Angehörigen dieser Volksgruppe aus dem Norden Sri Lanks, die sich mit der buddhistischen Mehrheit Ceylons bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen liefern, wird nur dann von "DDR"-Kontrolleuren die Weiterreise vom Flughafen Schönefeld am südöstlichen Stadtrand Ost-Berlins nach West-Berlin gestattet, wenn sie ein Visum für die Bundesrepublik Deutschland vorweisen können.

# EG und RGW wollen über Kooperation verhandeln

Wirtschaft, Forschung, Umwelt / Rahmenabkommen geplant

WILHELM HADLER, Brüssel Die EG und Osteuropa tun sich schwer mit der Entwicklung normaler Beziehungen. Doch sieht es jetzt immerhin so aus, als würde es im

Herbst zur Wiederaufnahme der seit 1980 unterbrochenen Gespräche über eine Zusammenarbeit mit dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) kommen.

Der für Außenbeziehungen zuständige EG-Kommissar Willy De Clerq hat dem (sowjetischen) RGW-Sekretär Sytschow kürzlich für September eine Zusammenkunft von Experten beider wirtschaftlicher Gruppierungen in Genf vorgeschlagen. Dabei soll ein Teffen auf höherer Ebene vorbereitet werden, das gegen Jahresende

stattfinden könnte

Es geht um den Inhalt eines Rahmenabkommens über wirtschaftschaftliche Zusammenarbeit sowie um eine gemeinsame Erklärung von mehr politischem Charakter. Darin sollen beide Seiten die Aufnahme offizieller Beziehungen besiegeln und ihre Bereitschaft zu einer engeren Kooperation im Bereich von Wirtschaft, Forschung und Umweltschutz bekunden. Den Textentwurf für eine solche Erklärung hatte Sytschow der EG im September 1985 übermittelt. Vorausgegangen war der Machtwechsel in der Sowjetunion.

Schon kurz nach seinem Amtsantritt hatte Michail Gorbatschow Interesse an vertraglichen Beziehungen zur Europäischen Gemeinschaft geäußert. Dabei ließ er als erster sowjetischer Führer erkennen, daß nach Ansicht Moskaus auch die bilateralen Beziehungen zwischen der EG und den einzelnen RGW-Staaten weiterentwickelt werden könnten. Während die Sowjets sich zunächst über viele Jahre geweigert hatten, die EG überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, hatten sie in einer zweiten Phase versucht, die beiderseitigen Handelsbeziehungen möglichst durch Absprachen von Block zu Block zu steuern.

Der Westen beharrt auf bilateralen Verträgen

Dabei stand offenbar der Gedanke im Hintergrund, den ins Planungsgefüge des RGW eingebundenen osteuropäischen Staaten nur eine möglichst beschränkte Handlungsfreiheit zu gewähren. Die EG hat demgegenüber stets die Auffassung vertreten, daß ein Dialog zwischen den beiden Organisationen zwar durchaus nützlich sei, sich mangels einschlägiger auf Fragen des Handels erstrecken sollte. Die EG-Staaten haben ihre Kompetenz für den Abschluß von Handelsabkommen seit langem auf die Gemeinschaft übertragen. Dagegen sieht die Satzung des RGW nichts

Bei inoffiziellen Kontakten ist die

eit Jahren verhandeln NATO

unterschiedlicher Zusammenset-

zung über das umfassende Thema

Von Generalmajor

JURIJ V. LEBEDJEW

die Sache so darzustellen, als sei die

UdSSR nur in Worten für garantierte

Kontrollmaßnahmen, in Wirklichkeit

Das ist aber absolut falsch. Man

muß offen sagen, daß in derartigen

der Kontrolle selbst als auch die

Sachlage bei den Verhandlungen ent-

stellt werden. Darin bemüht man

sich, überhaupt zu vermeiden, über

über das Wesen der Vereinbarungen

zu sprechen - nur die Kontrolle. Da

fragt sich aber: Wozu soll denn das

Kontrollverfahren formuliert werden,

wenn es keine Vereinbarung über

den Umfang, mitunter ja auch über

Das Wesen des Herangehens der

Sowjetunion an das Problem der

Kontrolle besteht darin, daß die Ab-

rüstung ohne Kontrolle unmöglich

ist, aber auch die Kontrolle ohne Ab-

rüstung keinen Sinn hat. Die Haupt-

bestimmung der Kontrolle ist es. zur

Begrenzung des Wettrüstens, zur Ein-

den Gegenstand der Kontrolle gibt?

aber drücke sie sich davor.

und Warschauer Pakt an ver-Schiedenen Tischen und in Gemeinschaft in den letzten Jahren immer wieder von Vertretern aus den osteuropäischen Staaten in ihrer Haltung bestärkt worden. Auch als der RGW 1985 beteuerte, daß ein Rahmenabkommen bilateralen Handelsvereinbarungen keineswegs entgegenstehen müsse, beharrte die EG auf dem Grundsatz paralleler Fortschritte im bilateralen Bereich und im Verhältnis zwischen den beiden Gruppierungen.

Mangel an Devisen hemmt den Handel

Alle europäischen RGW-Staaten (einschließlich der "DDR") haben inzwischen schriftlich ihr Interesse an offiziellen Beziehungen angemeldet, was eine diplomatische Anerkennung der Kommission als Wortführerin der EG einschließt. In den bevorstehenden Verhandlungen soll nun versucht werden, die zum Teil bereits bestehenden sektoriellen Absprachen (zum Beispiel über Textil- und Stahlexporte) durch umfassende Handelsund Kooperationsabkommen zu ergänzen. Für die Zusammenarbeit mit dem RGW bieten sich nach Meinung der EG vor allem der Austausch von Wirtschaftsdaten sowie der Umweltschutz und die Entwicklungshilfe an.

In der Praxis dürfte sich freilich schnell zeigen, daß nicht nur das geplante Rahmenabkommen wenig Substanz haben wird, sondern daß auch die bilateralen Verträge keine Wunder bewirken können. Vor allem der Wunsch einiger Ostblockländer, einen leichteren Zugang für ihre Agrarexporte in die EG zu finden, dürfte sich nur zum Teil erfüllen.

Allgemein sind die Chancen für eine spektakuläre Ausdehnung des Handels beschränkt. Die RGW-Staaten bieten entweder Waren an, die im Westen nur schwer Käufer finden oder deren unkontrollierte Einfuhr die EG mit Rücksicht auf ihre eigene Industrie nicht hinnehmen kann. Brüsseler Experten rätseln bereits darüber, wie der Grundsatz der Gegenseitigkeit im Handel überhaupt sichert werden kann. In Staatshandelsländern bedeutet der Abbau von Zöllen und formellen Mengenbeschränkungen noch lange nicht, daß tatsächlich importiert werden kann. Ein wichtiges Hemmnis ist zum Beispiel die notorische Devisenknapp-

Am weitesten fortgeschritten sind bisher die vertraglichen Beziehungen der EG mit Rumänien. Verhandlungen oder vorbereitende Gespräche sind auch bereits mit der CSSR. Ungarn und Polen im Gang. Die "DDR" - so meint man in Brüssel - wird voraussichtlich auf einen Handelsvertrag verzichten. Sie hat über den innerdeutschen Handel ohnehin bereits



Von WERNER THOMAS

Er kann sein Alter nicht mehr leug-nen. Der legendäre Bart ist grau geworden. Er trinkt Tee statt Rum und verzichtet auf Havanna-Zigarren. Nur noch selten wird das Konzentrationsvermögen seines Zuhörerkreises mit stundenlangen Reden strapaziert.

Fidel Castro Ruiz, kubanischer Präsident und KP-Chef, vollendet morgen sein 60. Lebensjahr. Auch rastlose Revolutionäre müssen der Zeit Tribut zollen. Dieser runde Geburtstag erinnert daran, daß der Kubaner heute zu den ältesten Führern der Dritten Welt zählt - und zu den dienstältesten. Er agiert bereits seit 1959 in der internationalen Politik.

Der Marxist fühlte sich schon immer zu groß für die karibische Zukkerinsel. So engagierte er sich wie kein anderer Vertreter einer Entwicklungsnation jenseits der Landesgren-

uch rastlose Revolutionare A müssen der Zeit Tribut zollen. Der Fanatiker Fidel Castro. der 1959 (Foto links) das Batiste-Regime von Kuba vertrieb, ist mit den Jahren milder geworden. Morgen wird Castro, der zu den dienstältesten Führern der Dritten Welt zählt, 60 Jahre alt. FOTOS: DALMAS/AP

# Für Kuba hat sich **Castro stets** zu groß gefühlt

zen. Nach wie vor kämpfen 30 000 kubanische Soldaten in Angola, und 3000 dienen dem sandinistischen Nicaragua als "Militarberater". In dutzenden Staaten hat Castro tausende zivile Entwicklungshelfer stationiert Er nennt dieses Engagement proletarischer Internationalismus".

Der Jubilar hat eine bewegte berufliche Laufbahn hinter sich, die sowohl Erfolge als auch Mißerfolge brachte. Die Grenada-Intervention der USA im Oktober 1983, die ein marxistisches Experiment abrupt beendete, war der vorerst letzte bittere Rückschlag. Seitdem spürt Fidel Castro wieder außenpolitischen Aufwind: In Lateinamerika steigen sein Ansehen und sein Einfluß.

Die Demokratisierungswelle befreite ihn aus der Isolation. Im Juni beschloß auch der regionale Riese Brasilien die Wiederaufnahme der 1964 abgebrochenen diplomatischen

mazzistische Guerilla-Gruppen auf dem ernlosiven Halbkontinent ihre Aktivitäten: Einige der betroffenen Regierungen beschuldigen Castro der tatkräftigen Hilfs. Che Guevarss Vision von vielen Vietnams scheint keine Utonie mehr zu sein.

Problematischer wirkt die Situ-

ation an der Heimatfront. Fidel Castro, eine charismatische und für kommunistische Verhältnisse populäre Persönlichkeit, sitzt wohl fest im Sattel. Das System wurde durch den bewährten markistischen Machterhaltungsapparat gesichert. Aber auch im 21. Jahr der Revolution herrscht unter der Bevölkerung eine tiefe Un-zufriedenbeit über die wirtschaftlichen Verhältnisse. Dies veranlaßte den Präsidenten im Juli zu einer weiteren selbstkritischen Rede. Ohne die massiven Subventionen der Sowjetunion, mach Schätzungen Washingtons mittlerweile acht bis zehn Millionen Dollar täglich, könnte sich die Insel nicht über Wasser halten.

Diplomatische Beobachter registrieren zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine offene Opposition gegen das Regime. So schrieben un-bekannte Personen an Häuserwände die Losung: "Besser das Blut mit (dem gestürzten Diktator) Batista als der Hunger mit Fidel."

Der alternde Castro schürt immer noch das revolutionäre Feuer. Er ist jedoch milder geworden. Er kann plötzlich alte Feindschaften vergessen. Der zum Atheist gewordene Je-suiten-Zögling eröffnete einen Dialog mit der katholischen Kirche und hobert die Befreiungstheologen Latein-amerikas. Er empfing im Juli die Frie-densnobelpreisträgerin. Mutter Teresa, die in Havana sozial tätig werden möchte. Auch der Papst hat eine Kin-

### Gericht: Bothas Sonderrecht ist rechtswidrig

Das Oberste Gericht der Provinz Natal in Durban hat jetzt das Attenah. merecht in Südafrika für teilweise rechtswidrig erklärt. Es verfügte die

sofortige Freilassung des Sprechers der größten zugelassenen Anti-Apartheid-Organisation in der Natal Provinz Lechesa Tsenoli, dessen Anwai. te das Verfahren angestrengt hatten Der südafrikanische Staat, der die Kosten des Verfahrens zu tragen bet legte jedoch sofort Berufung ein. Das Urteil gilt zunächst nur in diesem einen Fall. Sollte es in der Berufung Bestand haben, wird es zur Freiles sung aller rund 500 in Natal festgehal. tenen Personen führen. Vor der Freilassung aller Inhaftierten in Südafri. ka - Schätzungen schwanken zwi-schen 4000 und 10 000 Personen müßten die Obergerichte in den ande. ren beiden Provinzen angerufen werden. Das von Präsident Botha verfügte Ausnahmerecht ermöglicht jedem Polizisten oder Soldaten, jedermann zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einzusperren. Tsenoli war am 12. Juni festgenommen worden, am Tage der Verkündigung des

### **PLO sucht Bindung** an Jordanien

AFPirtr, Bagued

Der Exekutivausschuß der PLO hat zum Abschluß von mehrtägigen Beratungen in Bagdad eine engere Bindung an Jordanien und Syrien propagiert und ein außerordentliches arabisches Gipfeltreffen gefordert, auf dem das Treffen des marokkanischen Königs Hassan mit Israels Ministerpräsidenten Peres beraten werden soll. Die Teilnehmer, die unter Leitung des PLO-Vorsitzenden Arafat zusammen mit dem Präsidenten des palästinensischen Exilpariaments, Scheich Abdel Hamid El Sayehs, getagt hatten, würdigten ausdrücklich die Rolle der Sowjetunion bei der Aussöhnung zerstrittener PLO-Fraktionen.

### Japans Liberale wieder vereint

Der "Neue Liberale Club" in Ja-pan, der bes der Ranamentswahl am 6. Juli von acht auf sechs Sitze im Unterhaus zurückgefallen war, wird sich der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) wieder anschließen. Der Club war 1976 wegen des Bestechungsskandals um den ebemglij Regierungschef Kakuei Tanaka gegründet worden, als sich sechs Parlamentarier von der Regierungsportei abspalteten. 1983, als die seit 1955 ununterbrochen regjerende LDP die absolute Mehrheit im Unterhaus verfehite, ging der Club eine Koalition

# Moskau spannt Honecker in Offensive des Lächelns ein

JOCHEN HEHN, Hongkong Der für die zweite Oktoberhälfte anvisierte Besuch des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden und SED-Chefs Erich Honecker in der Volksrepublik China fügt sich nahtlos ein in die Offensive des Lächelns, die der sowjetische KP-Chef Michail Gorbatschow Ende Juli mit seiner "Asienrede" in der sowjetischen Pazifikstadt Wladiwostok gegenüber Peking ge-startet hatte. Daß ausgerechnet der Führer des loyalsten Verbündeten Moskaus nach Peking reist, kann nur bedeuten, daß Moskau ein vitales Interesse darin sieht und deshalb grü-

nes Licht gegeben hat. Auch wenn Honecker offiziell nicht in seiner Eigenschaft als SED-Generalsekretär, sondern als Staatsratsvorsitzender das heißt als höchster völkerrechtlicher Vertreter der "DDR" nach China reist, gilt die Wiederaufnahme von Beziehungen zwiden deraufnahme von Beziehungen zwiden. Forderungen nicht abgehen sollte und Moskau in Kambodscha und schen den beiden kommunistischen Parteien als sicher. Die "DDR" wäre damit nach Rumanien das zweite Land des Warschauer Paktes, das wieder völlig normalisierte Beziehungen mit China unterhält.

Kommt es zu diesem Schrift - und daran ist Peking sicher gelegen - dann werden auch die anderen Ostblock-Staaten auf dem Fuße folgen. Nur Moskau bliebe draußen vor der Afghanistan, Kambodscha und die Sowjet-Truppen an der chinesischen Grenze - müßten nach chinesischer Auffassung erst einmal aus dem Weg geräumt werden. Für die Vasallen Moskaus gelten diese Bedingungen

Aber auch wenn Peking von seinen

Afghanistan nicht die geforderten Zuständnisse macht, wird es schließlich über die Parteien der Ostblock-Staaten auch zwischen Peking und Moskau zu De-facto-Parteibeziehungen kommen. Reide Staaten werden die Koraakinspächterien, mitsen und währen das Gesicht. Die "DDR" wird wieder an die Be-

ziehungen anknüpfen, die sie vor 25 Jahren schweren Herzens – aus Loyamußte. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Ost-Berlin das chinesische Kommunesystem pries und es trotz sowjetischer Kritik in der eigenen Landwirtschaft einführen wollte.

In den folgenden Jahren herrschte Funkställe zwischen Ost-Berlin und Peking. Erst seit einigen Jahren lebten die vormals so engen Kontakte wieder auf. Horst Sindermann, der Präsident der "DDR"-Volkskammer, besuchte China. Ihm folgten die Ehefrau Erich Honeckers, die Ministerin für Volksbildung, Margot Honecker, und die Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrats, Gerhard Schü-rer und Rudolph Schalze. Inzwischen wurden Abkommen

auf wirtschaftlichem druiturellem und wissenschaftlichem Gebiet geschlossen. Nur die Parteibeziehungen mit den Anfang macht, ist sicher auch im Sinne der chinesischen Führung, denn Erich Honecker und den Generalsekretär der KPCH, Hu Yaobang, verbindet eine lange freundschaftli-che Beziehung. Beide waren in den 50er Jahren Vorsitzende der Jugendverbände ihrer Parteien.

"Wozu das Kontrollverfahren formulieren, wenn es keine Vereinbarungen über den Gegenstand gibt?" bauen zu lassen. Kein Wunder, daß Indem die UdSSR für eine radikale Reduzierung strategischer Offen-

Abrüstung. Am 9. Juni veröffentlichte die WELT eine Analyse mit dem Titel "Wie Moskau mit zwei schen Mitteln. Sie haben ihre Zuver-Zungen spricht". Darin wird die lässigkeit und Wirksamkeit bereits in Lücke zwischen Wort und Wirklichder Praxis bewiesen. Die Möglichkeiten dieser Mittel nehmen dabei stänkeit der sowjetischen Vorschläge dig in dem Maße zu, wie sie vervolldokumentiert. Aus Moskau erkommnet werden. In Anwendung an reichte die WELT nun folgende Entkonkrete Vereinbarungen ist die Sowjetunion jedoch bereit, Kontrollmaßnahmen bis hin zu einer Inspektion vor Ort zu erweitern. Ein derartiges Herangehen ist klipp und klar in In der westlichen Presse tauchten der Erklärung des Generalsekretärs Materialien auf, die die konkreten des ZK der KPdSU Michail Gorbaund weitreichenden Vorschläge der tschow vom 15. Januar 1986 darge-UdSSR auf dem Gebiet der Kontrolle legt worden. Es wird von sowietiüber die Reduzierung und Begrenschen Delegationen bei den Verzung der Rüstungen und Streitkräfte handlungen strikt eingehalten. bezweifeln. So versucht die WELT

Eine längere Zeit wies die amerikanische Seite, indem sie sich auf ungenügende Kontrollmaßnahmen berief, den sowjetischen Vorschlag zurück, ein gegenseitiges Moratorium für Kernexplosionen zu verhän-Materialien sowohl die Bestimmung gen. Die Sowjetunion verzichtete für eine längere Zeit einseitig auf die Durchführung von Nukleartests und unterstützte die Idee, ein internationales Kontrollsystem anzuwenden, den Zustand der Verhandlungen, sowie brachte ihre Bereitschaft zum Ausdruck, nötigenfalls auch eine Inspektion vor Ort einzusetzen.

> Kontrolle mit nationalen Mitteln und auch vor Ort

Als es offensichtlich wurde, daß Kernexplosionen, selbst von einer unbedeutenden Zerstörungskraft, durch moderne seismische Apparatur registriert werden können, erklärte die amerikanische Seite unumwunden, daß sie die Versuche nicht einstellen kann.

haltung bestimmter Forderungen beizutragen, die im Ergebnis der Ver-Es ist bekannt, daß die Sowjetunion gegen die Entwicklung, Erprohandlungen ausgearbeitet werden bung und Stationierung von Welt-Es gibt noch eine objektive Forderaumwaffen ist. Sie ist der Meinung, rung an den Prozeß der Kontrolle: Sie daß solange es im Weltraum keine darf die Souveränität der Staaten keisolchen Waffen gibt, das Verbot dieser Waffen leicht zu kontrollieren ist. neswegs schmälern. Daher ist die Sowjetunion nach wie vor ein Anhänger Indem die amerikanische Seite die

schlug sie die Idee \_offener Labors" vor, wo die Seiten nach Meinung der USA die Entwicklung von Komponenten der Weltraumwaffen verfolgen können. Die Sowjetunion lehnte diesen amerikanischen Vorschlag ab, denn er lief dem Prinzip des Verbots der Schaffung von Weltraumwaffen zuwider. Die sowjetische Seite willigte in die "offenen Labors" nicht etwa zu dem Zweck ein, die Schaffung von Weltraumangriffswaffen zu beobachten, sondern mit dem Ziel, zu kontrollieren, daß die Seiten nicht an der Entwicklung

dieser Waffen arbeiten. Und dies paßte den USA nicht ins Konzept, die die Entwicklung der Komponenten des Raketenabwehrsystems fortsetzen. Sie nahmen den sowjetischen Vorschlag nicht an.

Grundlos ist auch die Kritik am Herangehen der UdSSR an das Problem der Kontrolle über die

Reduzierung nuklearer Rüstungen, über die in Genf verhandelt wird. Es fanden bereits fünf Runden der Verhandlungen statt. Ungeachtet wiederholter konstruktiver Entwicklung der sowjetischen Vorschläge blieben die USA jedoch auf ihren früheren Positionen, die mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit unvereinbar sind.

Ihr Inhalt richtet sich unverhüllt auf die Erlangung von einseitigen Vorteilen für die USA und die Gefährdung der Sicherheitsinteressen der UdSSR aus. Das bezieht sich sowohl auf die Versuche, das Kräftegleichgewicht zugunsten der USA und der NATO zu stören, als auch auf die Absicht, die Struktur der sowjetischen Nuklearkräfte nach dem Muster der amerikanischen Kräfte umbei den Verhandlungen einstweilen keine Vereinbarungen erreicht worden sind.

Nichtsdestoweniger besteht die amerikanische Seite auf der Erörterung der Fragen der Kontrolle. Es wäre angebracht zu fragen: Wenn keine Maßnahmen zur Begrenzung oder Reduzierung erarbeitet worden . sind, auf was lassen sich dann die Kontrollmaßnahmen anwenden? Die Sowjetunion befürchtet nicht die ihr übernommenen Verpflichtungen i sung sich die amerikanische Seite

betrifft. Sie ist allen internationalen

Vereinbarungen treu und nicht min-

der als die USA, vielleicht ja auch

mehr, an einer wirksamen Kontrolle

interessiert. Daraus resultiert die Be-

reitschaft der sowietischen Seite, die

Kontrolle sowohl mit nationalen

technischen Mitteln, als auch durch

Inspektionen vor Ort zu verwirkli-

chen. Diese Bereitschaft der Sowjet-

union kann sich auf reale Vereinba-

rungen beziehen, wobei ihr Inhalt

den notwendigen Kontrollmaßnah-

men angemessen sein soll. Was die

handlungen über nukleare und Welt-

raumwaffen anbelangt, so lassen sich

hier die Kontrollmaßnahmen vorläu-

fig auf nichts anwenden, denn es gibt

sowietisch-amerikanischen

ja keine Vereinbarungen.

Generalmajor Jurij V. Lebedjew (Jahrgang 1925) ist Stellvertretender Chef der von

geleiteten Verwaltung Rechts- und

Vertragswesen im Generalstab der

Generalmajor Lebedjew gehört seit

1981 der sowjetischen Delegation

(Intermediate Nuclear Forces) in

bei den INF-Verhandlungen

Generaloberst Tschwerwow

sowjetischen Streitkräfte.

sivwaffen unter Verbot der Weltraumangriffswaffen, für die Befreiung Europas von Miltelstreckenraketen eintritt, sieht sie in der Lösung der Fragen der Könfrolle keine un-überwindbaren Hindernisse. Sie ist zu den radikalsten Maßnahmen bereit. Sie ist auch zur Erörterung der Prinzipien der Kontrolle bereit, dabei dürfen aber derartige Erörterungen nicht die Hauptfrage der Ver-Klage", die die Einhaltung der von handlungen ersetzen vor deren Löeinstweilen : kanntlich drückt, in-

dem sie sich hinter das Problem der Kontrolle versteckt. Die Kontrolle ohne Ausarbeitung konkreter Maßnahmen zur Begrenzung von Rüstungen ist sinn-les und kann sich nur in ein Mittel der Alifklärung verwandeln, was eigentlich die USA auch anstreben. Wenden wir uns z. B. Problemen des Verbotes von

chemischen Waffen zu. Die Position der USA in dieser Frage besteht darin, nur die staafliche chemische industrie kontrollierbar zu machen. Das würde aber bedeuten, daß praktisch die ganze chemische Industrie der USA, die sich in den Händen des Privatsektors befindet, für die Kontrolle seitens der UdSSR-gesperrt sein würde. Die Sowjetunion tritt dafür ein, daß alle Hinterlären für die Verletzung einer künftigen Konvention geschlossen werden, und besteht in diesem Zusammenhang darauf daß die Kontrollmaßnahmen, in gleichem Maße sowohl auf die staatliche als auch private Industrie ausgedehnt werden.

In Ergänzung des sowjetischen Programms zur Liquidierung von gen Stärke, des Charakters ihrer Ta-

Erde unterbreiteten die Mitgliedsländer des Warschauer Vertrags bekanntlich ein Programm zur gegenseitigen Reduzierung der Streitkräfte und Rüssungen in Europa vom Atlantik bis zam Ural.

Neben den Maßnahmen zur Kontrolle über den Reduzierungsprozeß selbst wird vorgeschlagen, die militä-rische Tätigkeit der nach der Reduzierung verbleibenden Truppen zu kontrolliëren. Die Kontrolle über die Reduzierung der Streitkräfte, die Vernichtung oder Lagerung der Rüstingen vor Ort konnte nötigenfalls unter Heranziehung der Vertreter einer internationalen beratenden Kommission erfolgen.

Gleiches Maß für fremde und eigene Sicherheit

Werden etwa die erwähnten Kon-trollmaßnahmen keine zuverlässige Kontrolle über die Einhaltung der von den Seiten übernommenen Veroflichtungen sichern? Wie sie realisiert sein werden, hängt von der Antwort der NATO auf den Vorschlag der Mitgliedstaaten des Warschauer Vertrags ab. Einstweilen bleibt aber eine derartige Antwort aus.

Statt der UdSSR ungenügende Schritte im Bereich der Kontrollmaßnahmen vorzuwerfen, müßten die westlichen Länder an ihre und fremde Sicherheit ein gleiches Maß anlegen. Es ist ungerechtfertigt, zu Maßnahmen zu greifen, die unbegründet nur die eine Seite umfassen

Das trifft such voll und ganz auf das Prinzip der "Durchsichtigkeit" zu das die NATO-Länder anwenden. um die Verhandlungen zu blockieren. Bei den Wiener Verhandlungen über gegenseitige Reduzierung der Streitkräfte und Rüstungen in Mitteleuropa forderte der Westen zum Beispiel die Angabe der zahlenmäßi-

tigkeit und die Organisationsstruktur der Streitkräfte der UdSSR einschließlich der Bataillone und einzelner Kasernen, sowie die "Ausleuchtung" aller Truppen in diesem Raum und der Orte ihrer Dislozierung Das heißt, auf jegliche. Geheimnisse zu verzichten. Nach dem Drehbuch der westlichen Länder sollten nicht nur die Truppen in der Reduzierungszo ne, sondern auch in acht Grenzmilitärbezirken des europäischen Tells der UdSSR sowie auch in Bulgarien Ungarn und Rumanien kontrollie werden, die mit dem Raum Mitteletropas nichts zu tun haben.

Was schlagen also die NATO-Lander dazu vor? Die UdSSR und ihre Verbündeten könnten nach den Vorschlag des Westens nur jene mit tärische Tätigkeit der Streitkräffe des Blocks kontrollieren, die in den Grenzen Mitteleuropas betrieben wird. Das Territorium der USA, Kanadas. Großbritanniens und anderes NATO-Länder wird aus dieser Kontrolle natürlich unter dem Vorwand ausgeschlossen, daß der Sowjehmion schon ohnehin ålles bekannt sei.

Die angeführten Tatsachen zeugen davon, daß die USA und einige ihrer NATO-Verbündeten absichtlich die Frage der Kontrolle vom Wesen konkreter Verpflichtungen der Seiten zur Reduzierung der Streitkräfte und Rüstungen lostrennen und sie mit keinen Begrenzungen verbinden wollen, die eine weitere Verstärkung und Verbesserung der Rüstungen zwecks der Erlangung einer militärischen Überlegenheit über die Länder der sozialistischen Gemeinschaft

verhindern würden Im Politischen Bericht des Zentralkomitees der KPdSU an den XXVII. Parteitag sagte Michail Gor-batschow: "Ich möchte auf das Pro-blem der Kontrolle hinweisen der wir besondere Bedeutung beimes sen. Wir haben wiederholt erklärt. Die UdSSR stehtsfür die Kontrolle offen, wir sind daran nicht weniger als die anderen interessiert. Die all umfassende, genaueste Prufung ist wohl das wichtigste Element des Ab

rüstungsprozesses"
Diese Worte desiführenden Repräsentanten der UdSSR werden von den sowjetischen Delegationen bei der Verhandlung voll realisiert. Wort und Tat sind bei uns also eins:



### Liebe und Vorurteile

Mit Signor Ostellinos Fazit, dessen Artikel ich nicht eben berauschend fand, läßt sich leben. Besondere Liebe und "Wertschätzung" sollte man deutscherseits nicht erwarten. Die Ereignisse der Jahre 1943-1945, der Antifaschismus und die Resistenza sind in Deutschland weitgehend unbekannt geblieben. Auch das politische Italien weckt nur dann ein größeres Interesse, wenn, wie Mitte der siebziger Jahre, die Kommunisten unmittelbar vor der Machtergreifung zu stehen schienen. Diese Unkenntnis erklärt, warum sich bei dem periodischen Wiederauftauchen dieser Ver-gangenheit (Fall Kappler, Reder, Waldheim) die gleiche Tragikomödie der Falschnachrichten, Mißverständnisse, Animositäten und gezielter Instrumentalisierung wiederholt. Die neue deutsche Linke hat ein Gespür für das Gewicht dieser Resistenza-Traditionen entwickelt.

Beide Seiten schleppen noch vielfach die Bleigewichte altvertrauter Vorurteile und Stereotypen mit sich herum: "Spaghetti und Pistolen" als Kriminalitäts- und Mafia-Melodram auf der einen und die bornierten, stiernackigen, "tumben" Deutschen auf der anderen Seite. Nicht ohne \* Grund erfreut sich die spitze Feder von G. Grosz einer besonderen Beliebtheit in italienischen Zeitungsredaktionen, wenn es darum geht, das historische (und das heutige) Deutschland zu illustrieren. Hier gibt es eine lange Kontinuität der Fehlurteile, vor allem auf seiten der italieni-

"Wie das Ansland Deutschland sicht": schen Linken, die seit 1945, periodisch wiederkebrend, die große Rechtswende, den Triumph des Neonazismus, die autoritäre Gesellschaft

in Deutschland erwartete. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ein lehrreiches Beispiel ist Ex-Bundeskanzler H. Schmidt. Mitte der siebziger Jahre ein Kritiker der italienischen Mißwirtschaft, hat er sich unter dem Eindruck, mit welcher Zielsicherheit und inneren Gelassenheit Italien das enorme Problem des Terrorismus ohne Schaden für den Rechtsstaat gelöst hat, zu einem Be-wunderer der dortigen Improvisa-tionsklinste gewandelt. Was wir brauchen, ist eine vertiefte Kenntnis des jeweiligen Gegenüber, ist mehr Sensibilität für die Andersartigkeit des Nachbarn und mehr Toleranz im Umgang mit ihm. Hier hat die Presse eine große, nur allzu oft nicht genutzte Aufgabe.

Für General-Umschauen, wie die Ostellinos gibt es hierzulande den spitzig-humorvollen, von Gramsci stammenden Begriff der "piccoli ac-cenni sull' universo" (kleine Randbetrachtungen über das Universum).

Dr. Jens Petersen.

Wir sollten von Kindern lernen, die ohne Vorurteile mit Türken, Italienern und Jugoslawen spielen. Nur Erwachsene springen dazwischen, weil sie meinen, sie hätten mit diesen oder jenen ihre "Erfahrungen" gemacht.

Ursula Küsters Schülerin der 9. Klasse der Ursulinerschule, Köln

### Gäste aus USA

"Verlift uns Amerika"; WELT vom 26.

Peter von Zahn schreibt, daß die Amerikaner ungebetene Gäste in der Pfalz seien. Als im Moment in den USA lebender Kaiserslauterer, der mit den Stationierungsstreitkräften groß geworden ist, erlaube ich mir einige Aussagen zu machen, die si-cherlich identisch sind mit Denkweisen der "schweigenden Mehrheit" der Pfälzer, die die Amerikaner nicht als ungebetene Gäste, sondern als willkommene Garanten unserer Freiheit

So pflegt die Stadt Kaiserslautern eine intensive Partnerschaft mit der Stadt Davenport im amerikanischen Bundesstaat Iowa und hat der Landkreis Kaiserslautern enge Beziehungen zum Landkreis Lancaster in Pennsylvanien Dieser ist weltbe-kannt als Heimstätte der "Pennsylva-nia Dutch" oder "Amish". Darüber hinaus ist das Interesse an der Aufgabe der US-Soldaten ungebrochen groß. Dies zeigt sich, wenn die Tore des großen Flughafens Ramstein geöffnet werden und Hunderttausende sich die Technologie anschauen, die unsere Verteidigung sichert.

Bernd Fischer, Larchmont, New York

# Wort des Tages

99 Genug ist Überfluß für den Weisen.

### Ursachen lösen

Herr Löffert, Bürgermeister von Rüsselsheim, meint, man könne das Asylantenproblem lösen, wenn Euro-pa und die USA sich bemühten, "die Ursachen der Fluchtbewegung zu beseitigen". Na. dann "beseitigt" man schön! Die hilflos auf dem Meere treibenden "Boat people" kann man wohl nicht vergleichen mit den Hunderten, die mit Flugzeugen und S-Bahn sicher in den Westen gebracht werden.

Mit freundlichem Gruß Gerda Förster, Hamburg 65

# "Verläppert"?

Der Artikel enthält gelinde formuliert eine Unrichtigkeit, auf die ich als seinerzeitiger Pressesprecher der CDU in NRW aufmerksam machen muß. Das Volksbegehren gegen die Kooperative Schule von 1978 ging von der CDU aus und wurde von ihr erfolgreich zum Abschluß gebracht. Auch die Bürgeraktion Schule war von der CDU initiiert. Durch sie sollte das Volksbegehren einen überpartei-lichen Charakter bekommen. Dies ist

Ausweislich der Presseveröffentlichungen und der Plenarprotokolle seit Juli 1977 war dieses Volksbegehren das ureigenste Anliegen der CDU, und das Ergebnis war die Verhinderung der Kooperativen Schule. Es bleibt unerfindlich, wie der Autor zu dem Ergebnis kommen kann, die CDU sei auf den Zug aufgesprungen und habe den sensationellen Erfolg verläppert.

Friedhelm Geraedts,

### Personen

### MUSIK

Im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals geben die "Tschaikowsky-Preis"-Gewinner 1986 Raphael Oleg (Geige) und Barry Donglas (Klavier) am Mittwoch in Neumünster ihr Deutschlanddebüt. Ursprünglich war dies bei einem Auftritt mit Herbert von Karajan in Berlin geplant. Der alle vier Jahre in Moskau ausgetragene Tschaikowsky-Wettbewerb gilt als weltweit bedeutendstes Forum für Nachwuchsmusiker. Oleg und Douglas spielen am Abend in der Holstenhalle Werke von Tschaikowsky.

### **EHRUNG**

Dr. Konrad Reinhart, Privatdo-zent an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin im Universitätsklinikum Steglitz in Berlin, ist auf dem 15. Jahrestreffen der Society of Critical Care Medicine in Washington mit dem Preis für die beste klinische Studie ausgezeichnet worden. Bei dem Treffen, das die weltweit bedeutendste Veranstaltung für Intensiymediziner darstellt. waren insgesamt 186 Arbeiten vorgelegt worden. Die Studie von Dr. Reinhart betrifft den Einfluß verschiedener Narkoseverfahren auf die für Risikopatienten besonders kritische Aufwach- und Aufwärm-

### KIRCHE

Pater Rolf-Dietrich Pfahl (46), Provinzial der Norddeutschen Ordensprovinz der Jesuiten, ist mit Wirkung vom 1. Januar 1987 zum

Rektor der Jesuiten-Niederlassung Frankfurt-St. Georgen ernannt worden. Pfahl wird die Nachfolge von Jesuitenpater Rainer Koltermann (55) antreten

### VERANSTALTUNG

Mit einem großen Empfang in der Bad Godesberger Redoute am 29. September will die FDP den 65. Geburtstag ihres Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Mischnick feiern.



Eingeladen haben FDP-Chef Martin Bangemann, der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, Dr. Wolfgang Gerhardt, und der Vorstand der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag mit Hans-Günter Hoppe, Uwe Ronneburger und Dr. Hermann Otto Solms. Der Dresdner Mischnick, der 1948 nach Westdeutschland flüchtete, bald danach Chef der Deutschen Jungdemokraten wurde und später Landesvorsitzender der FDP Hessen, hat einmal in seiner politischen Lauf-

bahn ein Ministeramt ausgeübt. Von 1961 bis 1963 war er Vertriebenenminister. Mischnick gilt als ruhender Pol in seiner Partei. Er ist aber auch der Mann, der hinter den Kulissen geschickt alle Fäden zieht. Gratulanten hat Wolfgang Mischnick inzwischen gebeten, keine Geschenke mit- zubringen. Sie sollen lieber zugunsten der Deutschen Sporthilfe und des Allergiker- und Asthmatikerbundes etwas spenden.

### **GESTORBEN**

Der Patriarch der rumänisch-orthodoxen Kirche, Justin, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Patriarch Justin, seit 1977 Oberhaupt der zweitgrößten orthodoxen Glaubensgemeinschaft der Welt, war als ausgezeichneter Theologe bekannt. Die politische Haltung des 1910 in Cindesti geborenen Patriarchen war jedoch außerordentlich umstritten. Während er von der Partei wegen seines "Patriotismus" und seiner "harmonischen Einstellung" zum "Neuen Rumänien" hochgelobt wurde, stand er gleichzeitig im Verdacht, mit der rumänischen Geheimpolizei zusammengearbeitet zu haben und für die Verhaftung von Priestern und Ordensleuten verantwortlich gewesen zu sein.

Im Alter von 77 Jahren ist im belgischen Louvain Joseph "Poeske" Scherens gestorben, in den 30er Jahren der überragende Rad-Sprinter der Welt. Scherens gewann von 1931 bis 1947 bei Weltmeisterschaften allein sieben Goldmedaillen. 15mal war er belgischer Meister.



# Leitbild weltweit.

### Die S-Klasse von Mercedes-Benz.

Die Erwartungen unserer Kunden in aller Welt an ein Fahrzeug der S-Klasse sind vielfältig. In jedem Fall aber sind es die höchsten. Hier ist es der persönliche Ausdruck eines besonderen Wertanspruchs. Dort ist es der Wunsch, tausend

Kilometer entspannt, sicher und schnell zu meistern. Und fast überall geht es zugleich darum, ein großräumiges Fahrzeug im engen Cityverkehr mühelos leicht zu lenken.

Weil die Limousinen mit dem Stern ein in sich ausgewogenes Optimum verkörpern - in Leistung und Linie, in Raumkomfort und Beweglichkeit, in Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Wert-Oualität - deshalb sind und bleiben sie weltweit der Inbegriff des vollendeten Fahrens. Auch die Modelle der S-Klasse werden ab 1.9. 1986 serienmäßig als Katalysator-Fahrzeuge geliefert.



# Die Zukunft ist teuer. Aber sie ist ihr Geld wert.

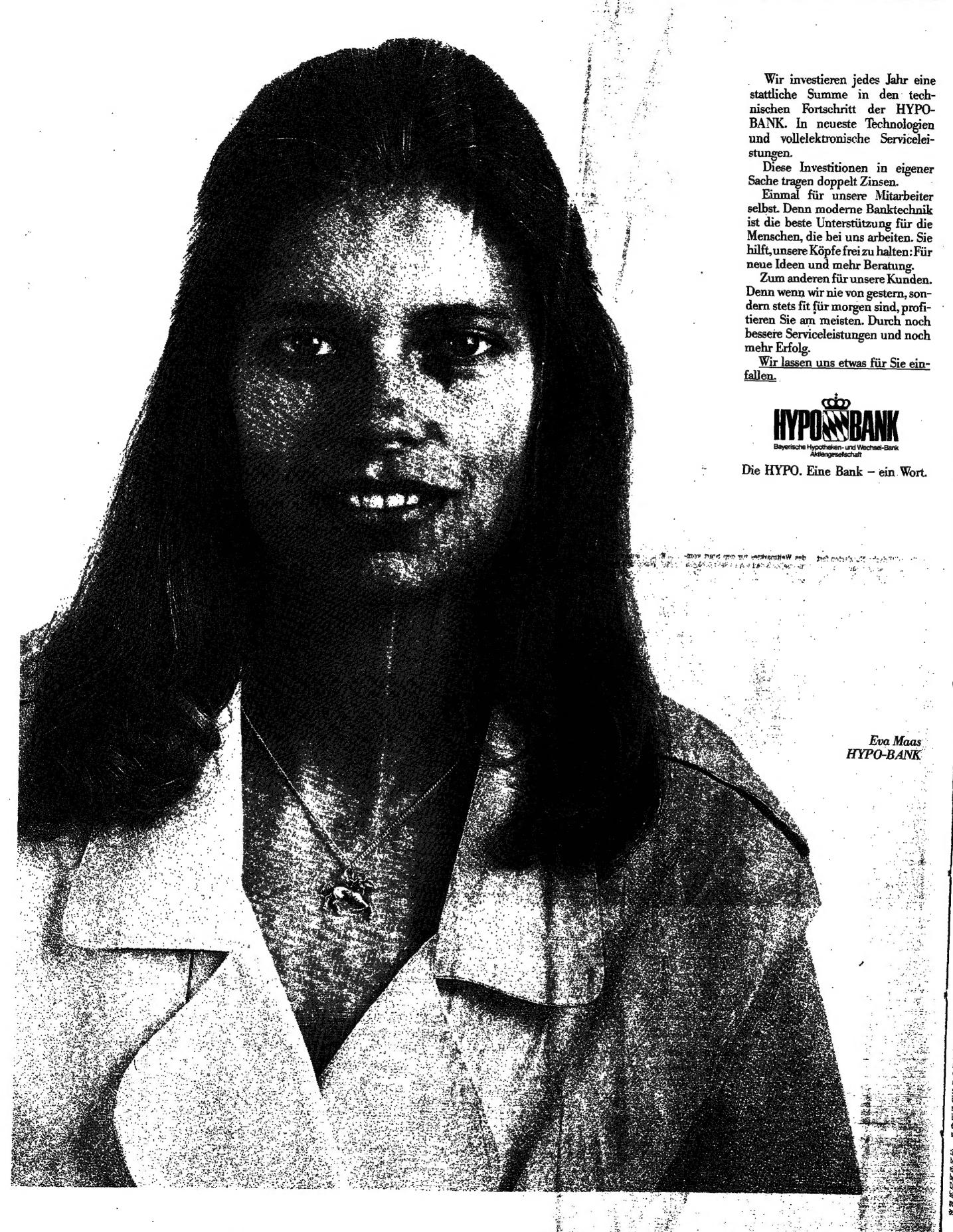



هكذا من الأجل

# Wenn künstliche Himmels-Boten auf der Erde eingemottet werden

Der aufgelaufene Satelliten-Stau kann in den nächsten Jahren nicht abgebaut werden

Von ANATOL JOHANSEN

Yanz soweit, wie der frühere Astronaut Jim Irwin wird man bei der Beurteilung der gegenwärtigen Situation der amerikanischen Raumfahrt wohl kaum gehen wollen. Der heute 56jährige Irwin, der im Juli 1971 als achter amerikanischer Astronaut den Mond betrat und bald darauf Pfarrer der Baptisten wurde, meinte nach dem "Challenger"-Absturz: "Es sieht so aus, als halte Gott Gericht über die Vereinig-

Doch auch wenn man den religiösen Bezug einmal außer acht läßt, ist die amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde Nasa in einer sehr bitteren Lage. Nachdem sie anfänglich gehofft hatte, im Juli 1987 die Flüge wieder aufnehmen zu können, zeigt sich jetzt, daß dieses Datum auf jeden Fall auf 1988 verrutschen wird.

Die finanziellen Verluste der Nasa sind inzwischen enorm. Sie berechnet heute für Start und Flug eines Raumtransporters 71 Millionen Dollar, ab 1988 war ein Preis von 74 Millionen Dollar vorgesehen. 15 Flüge, deren Einnahmen fest verplant waren, fallen allein in diesem Jahr aus.

Den 16 ursprünglich für das kommende Jahr geplanten Starts geht es nicht besser. Ob überhaupt und wann man gegebenenfalls 1988 abheben wird, bleibt gegenwärtig auch noch

Das Sicherheitsinteresse hat eindeutigen Vorrang

Rund gerechnet kann man also devon ausgeben, daß fast 50 Shuttle-Flüge ausfallen werden und damit natürlich auch die Einnahme ihrer Startgebühren. Allein das amerikanische Verteidigungsministerium hatte jedoch bis Ende 1988 22 Raumfährenflüge für militärische Nutzlasten fest gebucht. All diese geplanten Missionen haben aus nationalem Sicherheitsinteresse Vorrang, das heißt wenn die Shuttle-Flotte wieder als einsetzbar erklärt wird, dann müssen erst einmal knapp zwei Dutzend militärischer Missionen erledigt werden.

Mit anderen Worten: In diesem Jahrzehut werden kommerzielle Satelliten an Bord des Shuttle kaum

Massenspeicher

mit Laser-Licht

Ein entscheidener Schritt hin zu

einem optischen Speicherverfahren

mit extrem hoher Datendichte ist

Wissenschaftlern der IBM-Laborato-

rien in San José (Kalifornien) gelun-

gen. Die von Ihnen entdeckten "Pho-

ton-geschalteten" Stoffe ermöglichen

es, gespeicherte Daten zu schreiben, zu lesen und zu löschen.

Zur Speicherung der Daten dienen

Tausende von unterschiedlichen La-serfarben bzw. Frequenzen. Bis zu

15,5 Milliarden Zeichen pro Quadrat-

zentimeter - so die Ingenieure - sol-

len gespeichert werden. Das wäre die höchste Dichte, die jemals mit einem

Speichermedium, das die Funktionen

Schreiben, Lesen und Löschen zu-

Die Photon-geschalteten Moleküle

sind in einem Trägermaterial gleich-

mäßig verteilt und auf die Tempera-

tur des flüssigen Heliums (-270° C)

gekühlt. Man konnte sowohl anorga

nische als auch organische Stoffe mit

diesen Eigenschaften nachweisen.

Die anorganischen Verbindungen be-

stehen aus Alkalishuorid-Kristallen,

die Ionen aus der Gruppe der "Selte-

nen Erden" enthalten, die organi-

schen bestehen aus Carbazolmolekü-

len, die in einer Glasmatrix aus Bor-

Die Stoffe heißen Photon-geschal-

tet, weil zum Schreiben der Daten

Laserlichtquellen verwendet werden.

Um die kleinste Informationseinheit

- ein Bit - zu schreiben, werden zwei

Laserstrahlen von unterschiedlicher

Frequenz auf eine Stelle des Materials

gerichtet. Ein erster Strahl "erregt" dabei eine kleine Zahl von Molekülen

im belichteten Bereich, die für eine

spezifische Farbe dieses Lasers sensi-

bilisiert ist. Ein zweiter Strahl, der

sog. Schaltstrahl, liefert genug zusätz-

liche Energie, um durch "Bleichen"

der erregten Moleküle ein Bit zu

Die extrem hohen Datendichten

sind möglich, weil mehrere Tausend

bestimmter Gruppen, von denen jede em Datenbit darstellt, in demselben

belichteten Bereich vorhanden sind.

Die Unterschiede zwischen den Mo-

lekülgruppen werden durch Dehnun-

gen und Unregelmäßigkeiten im Trä-

germaterial verursacht.

schreiben.

säure eingebaut sind.

läßt, erreicht worden ist.

schreiben jetzt

noch eine Chance haben. Und auch das Klassenziel nicht erreicht. Sie danach sieht es nicht viel besser aus: Präsident Ronald Reagan ließ bereits durchblicken, daß er es für besser hält, wenn kommerzielle Satelliten auch von kommerziellen Firmen gestartet werden. Die Weltraumbehörde sollte ihre Aktivitäten eher auf wissenschaftliche und militärische Belange konzentrieren.

Und so fragt man sich jetzt immer öfter, was all die neuen Kommunikationstechnologien nützen, wenn Sie in der geostätionären Umlaufbahn nicht zum Einsatz gebracht werden können. Werden wir in einigen Jah-ren nicht mehr drahtlos telefonieren können? Müssen wir Abschied vom Rundfunk- und TV-Sendungen viz Satellit nehmen? Zahlreiche Fernmeldeorganisationen sehen schwarz, zumal kein Ersatz für \_ausgebrannte" Satelliten in Sicht ist.

Inzwischen wartet die Nasa seit Monaten darauf, daß Reagan grünes Licht für den Ersatz der explodierten "Challenger" gibt. Eine neue Raumfähre aber würde rund drei Milliarden Dollar kosten, die von der Nasa aus ihrem laufenden Budget nicht aufgebracht werden können. Der jährliche Nasa-Haushalt beträgt etwa sieben Millarden Dollar, ist aber weitgehend für Personalkosten und diverse festgeschriebene Projekte eingeplant.

Zur Zeit weiß niemand, woher angesichts der angespannten Finanzlae und des Rekorddefizits des amerikanischen Haushalts zusätzliche Weltraum-Milliarden herkommen sollen. Damit steht eines fest: Der bei der Nasa aufgelaufene Satelliten-Stau kann von ihr selbst in den nächsten Jahren nicht abgearbeitet werden. So machen sich derzeit andere dar-

an, verstärkt in das Weltraum-Geschäft einzusteigen. Schon vor der "Challenger"-Katastrophe hatte zum Beispiel die europäische Raketen-Organisation Arianespace 50 Prozent des Weltmarktes für den Start kommerzieller Satelliten an sich gezogen. Danach buchten mehrere Nasa-

Kunden vom Shuttle auf die Ariane um. Bis heute hat die Gesellschaft insgesamt 50 Verträge für den Start von Satelliten unterzeichnet. Derzeit umfaßt ihr Auftragsbuch noch 33 Satelliten-Starts.

Zwar hat auch die Ariane bei ihrem letzten Start am 30. Mai dieses Jahres

wieder starten zu können. Inzwischen drängen neue Anbieter auf den Markt. Die Chinesen haben Verträge mit dem amerikanischen Unternehmen Teresat Inc. und mit Schweden für den Start von insgesamt drei Satelliten auf der Rakete

muste gesprengt werden, weil ihre

dritte Stufe nicht zündete. Doch er-

wartet man hier keine größere Verzö-

gerung und glaubt, im Februar 1987

Langer Marsch\* unterzeichnet. Dabei hat Peking eine Ankundigung wahr gemacht und die Startpreise der Europäer und Amerikaner - die je nach Satellit zwischen etwa 25 und 35 Millionen Dollar schwanken beträchtlich unterboten.

Japans Weltraum-Einstieg ist nur eine Frage der Zeit

Wenn auch keine genauen Zahlen vorgelegt werden, so heißt es doch, daß etwa die Schweden nur zehn Millionen Dollar für den Start ihres Fernmeldesatelliten "Mailstar" zahlen sollen. Inzwischen hat auch Brasilien ein Abkommen mit China unterschrieben, das den Start eines brasilianischen Erderkundungssatelliten auf einer chinesischen Rakete vorsieht.

Auf das sowjetische Angebot, ebenfalls Satelliten dritter Länder zu starten, ist zwar bislang außerhalb des Ostblocks noch niemand eingegangen. Doch wird dagegen sicher Japan in Sachen Weltraumgeschäft nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Japaner sind bereits dabei, eine Rakete zu entwickeln, die der europäischen Ariane durchaus ebenbürtig ist. Eine schwächere Version, "H-I", die etwa eine Tonne Nutzlast auf eine geostationäre Umlaufbahn in 36 000 km Höhe bringen kann, soll noch im August 1986 starten.

Eine weiterentwickelte Version, die "H-2", für zwei Tonnen Nutzlast wird 1992 fliegen. Und wenn die technologische Führungsmacht des Fernen Ostens in Sachen Raumfahrt genauso zuverlässig und kostengunstigarbeiten wird wie in anderen Bereichen, so wird man sich sowohl bei der Nasa als auch bei der Arianespace in nicht allzu ferner Zukunft noch vor Verwunderung die Augen reiben.

### **NOTIZEN**

Leben auf dem Rücken

Moskau (Reuter) - Wie die sowjetische Tageszeitung "Komsomolskaja Prawda" gestern berichtete, liegen seit dem Frühjahr zehn Freiwillige Tag und Nacht für die Dauer eines Jahres flach auf ihrem Rükken. Das Experiment soll Wissenschaftlern Aufschlüsse über die Folgen von Bewegungsmangel im Allgemeinen als auch bei langwierigen Raumflügen geben. Die Freiwilligen liegen in einem Raum und dürfen nur lesen. Musik hören und sich

Sternschnuppen-Schauer Gainesville/Florida (AP) - Nach Angaben von Astronomen der Universität von Florida in Gainesville



wird der alljährliche Meteorschauer der Perseiden heute abend seinen Höhepunkt erreichen. Die Himmelsbeobachter rechnen mit bis zu 65 "Sternschnuppen" in der Stunde. Das wird der schönste Meteorschauer des Jahres werden", erklärte der Astronom Alex Smith. Die Meteore der Perseiden sind berühmt für ihre langen, hell strahlenden Schweife und rasen mit 60 Kilometern pro Sekunde durch die irdi-

### Süßen ohne Reue

Darmstadt (DW.) - Noch in diesem Jahre wird es auch in der Bundesrepublik Süßwaren geben, auf deren Verpackung ein "Zahnmännchen mit Schirm" zu sehen ist: dem Markenzeichen für zahnfreundliche, mit Zuckerersatzstoffen gesüßten "Sweeties". Dabei gelten solche Produkte als zahnfreundlich, die keinen Abfall des pH-Wertes unter 5,7 bis 30 Minuten nach ihrem Verzehr in den Zahnbelägen verursa-

### Justitia wird auf Knopfdruck abrufbar

wat Bonn Jahr für Jahr gibt es in der Bundes-republik Deutschland 1,8 Millionen neue Zivilprozesse. Damit verbunden ist nicht nur eine zunehmende Arbeitsbelastung der Richter, sondern auch eine für den rechtsuchenden Bürger übermäßig lange Verfahrensdauer. Rechts-Statistiken, die für Juristen, Politiker und Wissenschaftler eine wichtige Arbeitsgrundlage darstellen, stehen meist nur mit großer Verspätung zur Verfügung.

Abhilfe verspricht hierbei jetzt der Einsatz der Informationstechnik. Ein von der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung entwickeltes Justiz-Statistik-Informationssystem -JUSTIS genannt – ist jetzt dem Bun-desminister der Justiz übergeben

JUSTIS zeigt beispielsweise in Se-kundenschneile auf, in welchen Gerichtsbezirken pro Kopf der Bevölkerung dreimal häufiger prozessiert wird als in anderen Teilen der Bundesrepublik, oder, daß die Verfahren in einem Bundesland durchschnittlich nach drei Monaten abgeschlossen sind, während sie in einem anderen mehr als fünf Monate dauern.

Im neuen Informationssystem sind die Daten von über 27 Millionen Zivilverfahren seit 1971 gespeichert, ergänzt um andere justizbezogene Daten wie etwa die Personalstärke der Gerichte und die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte.

Damit kann eine Fülle rechtspolitisch wichtiger Fragen gestellt wer-den, zum Beispiel, welche Konstella-tionen von Kläger und Beklagtem (Firma gegen Privatperson, usw.) treten in den Prozessen auf, und worum geht der Streit? Wieviel Verhandlungstermine benötigen die Gerichte in den verschiedenen Fällen? Welche Seite gewinnt häufiger den Prozeß? Wie oft wird eine zweite oder gar dritte Instanz angerufen?

Die Antwort bringt meist schon der einfache Zugriff auf eine der abrufbereiten Standardtabellen (bisber schon über 350 000) auf den Bildschirm. Für individuelle Fragestellungen ist die Einzelauswertung des Datenmatenals - das übrigens anonymisiert ist und keine Namen enthält - mit statistischen Methoden möglich.

# STAND PUNKT / Krise in einer fast geschlossenen Männerwelt

Das Weltmeisterschaftsjahr der Reiterei bleibt das Jahr der Frauen. Im australischen Gawler wurde die Engländerin Virginia Leng Military-Weltmeisterin vor vier weiteren Amazonen. In Aachen gewann die Kanadierin Gail Greenough als erste Frau die WM im Springreiten. Im kanadischen Cedar Valley trug sich jetzt die Dänin Anne Grethe Jensen als dritte Frau in die Liste der Dressur-Weltmeister ein. Und schließlich wird Prinzessin Anne im Dezember Präsidentin der Internationalen Reiterlichen Verei-

Niederlagen der deutschen Reiter. Und wären nicht die Dressurreiter wieder Mannschafts-Weltmeister, ware nicht Johann Hinnemann Dritter des Einzelwettbewerbes geworden - die Bilanz '86 fiele miserabel aus. Solange Medaillen im Pferdesport vergeben werden, waren deut-sche Spring- und Vielseitigkeitsrei-ter bei Weltmeisterschaften noch nie medaillenlos - 1986 war ein negati-

Lag's daran, daß es hierzulande

nigung (FEI). Das Jahr der Frauen kaum wirklich starke Springreiterinwar allerdings auch das Jahr bitterer nen gibt? Und nur ein paar erstklassige Military-Reiterinnen wie Bettina Overesch, die in Australien sehr fehlte, oder Monika Autmaring? Der Widerspruch liegt auf der Hand. In Deutschland gibt es weit mehr jugendliche Reiterinnen als jugendliche Reiter, weit mehr als in den meisten Ländern der Welt. Doch Reiterei hierzulande ist nach wie vor eine fast geschlossene Männerwelt. Die wenigen Sponsoren stellen ihre guten Pferde normalerweise talentierten Reitern zur Verfügung; jüngere

Reiterinnen haben es schwerer, einen Mäzen zu finden. Das reicht bis in die Führung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), die sich schwer tat, wenn es um die Förderung der Amazonen ging.

Insofern ist die deutsche Bilanz dieses Sommers zwischen den Olympischen Spielen von Los Angeles und Seoul auch symptomatisch: Seit die Frauen in der Reiterei das Sagen haben, haben die Männer das Siegen fast verlernt.

KARL MORGENSTERN

### **NACHRICHTEN**

Martina Koch auf Rang elf München (GAB) - Die Berufsgolfe-

rin Liselotte Neumann (Schweden) gewann die Offene Deutsche Damen-Meisterschaft in Olching bei München mit 282 Schlägen. Die 20jährige erhielt 23 600 Mark, Beste Deutsche war Martina Koch (Hannover) als Elfte mit 292 Schlägen. Die 20jährige Amateur-Europameisterin mußte am neunten Loch zwei Strafschläge wegen eines Fehlers im Wasserhindernis

"Fußballer des Jahres"

Berlin (dpa) - René Müller, 27jähriger Torwart von Pokalsiege 1. FC Lokomotive Leipzig und Kapitan der Fußball-Auswahl der "DDR" wurde zum "Fußballer des Jahres" in der "DDR" gewählt.

Attila Kovacs begnadigt

Budapest (sid) - Ungarns Fußballerband hat den 1984 wegen Bestechichkeit für vier Jahre gesperrten Tor-wart Attila Kovacs (früher CS Csepel) begnadigt. Er darf in der neuen Sai-syn bei Vasa Budapest spielen.

Vierte Niederlage

Koblenz (dpa) - Das deutsche Volball-Nationalteam der Frauen verlor auch das letzte von vier Weltmeisterschafts-Vorbereitungsspielen ge-gen die UdSSR mit 0:3 (12:15, 6:15,

### ZAHDEN

Offene Deutsche Damen-Meisterschaft in Olching, Endstand (Standard/Par 72); 1. Neumann (Schweden) 71+72+72+87=282 Schläge, 2 Nicolas (England) 73+73+68+70=285 USA) 73+73+69+70=285 USA) 73+73+69+70=285 USA) 73+73+69+70=285, 3 Dowling 77+71+69470=287, 6 Davies (beide England) 68+78+74+68=288, ... 11. Koch 71+75+71+75=292, ... 21. Helbig (beide Deutschland) 74+75+74+73=296,

ekner funtkampt

with in Montecatini/Italien, Endstand, Einzelwertung: 1. Starostin (UdSSR) 5562 Punkte, 2. Massullo 5463, 3. Massul (beide Italien) 5439, 4. Dobi (Ungarn) 5404, ...13. Scharf 5196, ...20. Kreher 5017, ...55. Massullek (alle Deutschland) 5196.

TENNIS

Bundesliga, 6. Spieltag, Gruppe 1:
Bamberg - Stuttgart 5:4, RW Berlin Neuss 3:6, Manmheim - Hamburg 6:3. Gruppe 2: Leverkusen - Großhesselohe 4:5, Minchen - Karlsruhe-Rippurr
5:4, Hannover - Amberg 7:2. - Internatiomales Turnier in Stratton Mountain,
Finale: Lendl (CSSR) - Becker
(Deutschland) 6:4, 7:6. - Internationalles Turnier der Damen in Mountail. les Turaler der Damen in Montreal, Finale: Sukova (CSSR) – Shriver (USA) 6:2, 7:5.

VOLLEYBALL Länderspiel, Frauen in Koblenz: Deutschland – UdSSR 0:3. FUSSBALL

Turnier in Eindhoven, Finale: Gre-mio Porto Alegre – M'gladbach 2:1 (2:0).

REITEN

WM der Dressur in Toronto, Endstand, Einzelwertung: 1. Jensen (Dänemark) Marzog 1447 Punkte, 2. Stükkelberger (Schweiz) Gauguin de Lully 1418, 3. Hinnemann mit Ideaal 1387, 4. Klimke auf Pascal 1381.... 8. Capellmann auf Ampere 1339.... 12. Krug (alle Deutschland) Dukat 1277. EISHOCKEY

Wurmberg-Pokal: Frankfurt -ZSKA Moskau 3:13, Düsseldorf-Polen 2:5.

GEWINNZAHLEN

Answahlwette "6 aus 45": 2, 8, 30, 31, 39, 45, Zusatzspiel: 44. — Remoquintett; Remen A: 11, 3, 8. — Bennen B: 21, 30, 35. (Ohne Gewähr)

# Boris Becker ließ zuviel Kraft gegen McEnroe – Lendl stark konzentriert

TENNIS / Der Weltranglisten-Erste besiegte deutschen Wimbledonsieger

sid/dpa, Stratton Mountain

"Gegen Curren waren es zwei, gegen McEnroe vier, ob ich auch sechs Matchbälle abwehren kann?" fragte Boris Becker beim Seitenwechsel im Tiebreak des zweiten Satzes trotz eines desolaten 0:6-Rückstands schelmisch Ivan Lendl. "Geh' lieber rüber, sonst kriegst Du noch einen Strafpunkt, und dann ist alles vorbei", lachte der tschechoslowakische Weltranglisten-Erste, Zwanzig Sekunden später war nach einem der vielen Rückhandfehler des Wimbledonsiegers dann wirklich alles vorbei.

Der 26 Jahre alte Ostrauer gewann das Endspiel in Stratton Mountain mit 6:4, 7:6 (7:0) gegen den acht Jahre jüngeren Leimener und nahm damit Revanche für die beiden einzigen Niederlagen in sieben Zusammentreffen, die er in diesem Jahr in Chicago und Wimbledon gegen die Num-mer drei sogar ohne Satzgewinn hinnehmen mußte.

Auf demselben Bodenbelag (Deco-Turf II), auf dem Lendl vom 25. August bis 7. September seinen US-Open-Titel in Flushing Meadow verteidigen muß, hatte der Masters-Gewinner genau das, was dem Deutschen an diesem Tag fehlte: absolute Konzentrationsfähigkeit und hundertprozentigen Siegeswillen. "Das Halbfinale gegen McEnroe hat Substanz gekostet", versuchte Boris Bekker die unverständlich hohe Quote von leichten Fehlern zu erklären, "als ich heute Morgen aufstand, dachte ich zunächst: Mein Gott, Du bist ja immer noch im Turnier, war das gestern etwa nicht das Finale."

Und als Kompliment an seinen großen Gegner. "Ich habe mich nicht mehr hundertprozentig für das Match motivieren können, so sehr ich mich bemüht habe. Und um Ivan zu schlagen, muß man hundertzehnprozentig motiviert sein." Die beiden Finalisten hatten in dem ständig von Regen unterbrochenen Turnier an den beiden

**FUSSBALL** 

# Homburg plagen Personalprobleme

Mit einer Sondergenehmigung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sollen der Uerdinger Wolfgang Schäfer und der Hannoveraner Roman Geschlecht heute abend im vorgezoge-nen Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart für ihren neuen Klub FC Homburg starten können. Nach seinem 0:2-Fehlstart am Wochenende gegen Uerdingen hatte Aufsteiger Homburg die Spieler kurz entschlossen für insgesamt 900 000 Mark gekauft. Doch erst morgen können beide auf der neuen Transferliste erscheinen. "Wir prüfen, ob es sich um eine vertretbare Ausnahme handelt", sagte DFB-Liga-Sekretär Straub.

Bei einer Ablehnung würden Homburgs Trainer Fritz Fuchs schon Personalsorgen plagen. Kapitan Mörs-dorf, Hentrich und Müller sind verletzt, Jimmy Hartwig ist noch nicht völlig fit. Stuttgarts Trainer Egon Coordes kann dagegen die gleiche Elf nominieren, die beim 2:3 in Mannheim eine gute Leistung bot.

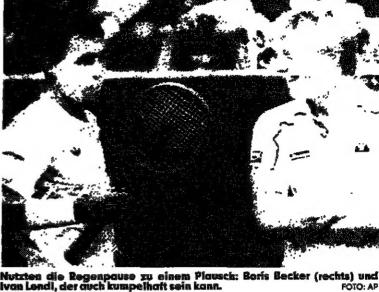

letzten Tagen je vier Matches bestreiten müssen.

Lendl schraubte mit den 40 000 der insgesamt 315 000 Dollar Preisgelder (Becker erhielt 20 000) seine diesjährige Prāmiensumme auf 713 663 Dollar und überschritt als erster Mann in der Tennisszene die Neun-Millionen-Dollar-Grenze, die die inzwischen bei mehr als zehn Millionen liegende Martina Navratilova (USA) bereits Anfang des Jahres passiert hatte.

"Es war ein anderer Tag, ein anderes Match, ein anderer Belag, der mir natürlich besser lag als der Rasen in Wimbledon", sagte ein gelöst lächelnder Lendl in der Pressekonferenz. \_es ist immer schön, zu gewinnen, und gegen Becker ist das sogar etwas besonderes. Ich muß nur aufpassen, daß ich meinen Leistungsgipfel nicht zu früh erreiche, denn ich möchte nur allzu gern die US-Open erneut gewin-

Was für Becker der Grasboden von

# **SCHACH**

### Prawda greift Kortschnoi an

Die sowjetische Parteizeitung "Prawda" hat dem ehemaligen Schach-Großmeister Viktor Kortschnoi vorgeworfen, die Atmosphäre bei der in London stattfindenden Schach-Weltmeisterschaft vergiften zu wollen und in eine Sprache des Antisowietismus zu verfallen.

In der Zeitung hieß es, die Spielsituation sei freundschaftlich, aber es gebe in London "Spezialisten", die die Atmosphäre vergiften und zu ei-nem Dialog von der Sprache des Schachs zu einer Sprache des Antisowjetismus übergehen wollten. Kortschnoi lebt seit 1976 im Westen. Er hatte bei der Schach-Weltmeisterschaft 1981 gegen den Ex-Weltmeister Karpow (UdSSR) verloren. Kortschnoi habe versucht, auf einer Pressekonferenz einen Skandal zu provozieren. "Ganz allgemein rufen die Erfolge der Sowjetunion auf beliebigen Gebieten nach wie vor bei bestimmten Kreisen und ihren Vertretern einen Ausbruch von Hysterie hervor."

Wimbledon ist, ist für Lendl der Hartplatzboden in den USA. Becker kann sein Serve- und Volleyspiel nur auf dem schnellen Untergrund erfolgreich durchsetzen. Auf dem etwas langsameren Hartplatzboden ist der Grundlinienspieler Lendl, der viele Volleys von Becker noch zu erlaufen vermochte, im Vorteil. Lendl: .In Wimbledon gibt es kaum ein Rezept gegen seinen Aufschlag. Auf Hartplatzboden kann ich ihn zurückbringen." Becker: "Auf Hartplätzen muß man mehr für einen Punkt arbeiten. Es kommt auf die richtige Dosierung zwischen Angriffs- und Distanzspiel an. Da ist mir Ivan noch ein hißchen

Mit dem US-Linkshänder Tim Wilkison schied Boris Becker anschlie ßend im Viertelfinale des Doppels mit 7:5, 4:6, 3:6 gegen die Boca-Raton-Gewinner Brad Gilbert/Vince van Patten (IISA) aus.

### WERDER BREMEN

### Noch immer Prämien-Streit

Fußball-Bundesligaklub Werder Bremen hängt weiterhin der Haussegen schief. Auch zwei Tage, nachdem die Profispieler um Mannschaftsführer Benno Möhlmann nach dem 5:3 über Nürnberg ihre Kritik an der Prämienregelung des Präsidiums deutlich machten, gibt es keine Annäherung zwischen Vereinsführung und Mannschaft. "Die Spieler sollen nicht nur von der Höhe der Prämien reden", sagte Manager Willi Lembke, "sondern von ihrem Gesamteinkommen, das durch Verträge abgesichert ist. Dabei liegen sie durchaus in der Spitzengruppe der Liga."

Die Bremer erhalten pro Punkt 1250 Mark, sofern sie auf Platz eins bis vier der Tabelle stehen. Bei schlechterem sportlichen Abschneiden können sich die Prämien auf 1000 und 750 verringern. Zum Vergleich: Bayern München zahlt bei einem Heimsieg 3000, bei einem Auswärtssieg 4000 Mark, unabhangig vom Ta-

### Wird der Sieger McLaren zum großen Verlierer? dpa, Budapest die Spannung zurück. Fünf Rennen ist McLaren-Chef Ron Dennis. Er klingt, McLaren, die Siegermann-

Als nach zwei Stunden beim Gro-

Ben Preis von Ungarn die Zielflagge fiel, da war der Sieg von Nelson Pi-quet nur Nebensache. Die Ungarn hatten der Welt gezeigt, was sie leisten können. Sie organisierten einen Formel-1-Grand-Prix der Superlative, ein automobiles Volksfest mit 200 000 Zuschauern. Ex-Weltmeister Niki Lauda aus'

Österreich faßte das turbulente Wochenende, das der Formel 1 mehr Publicity brachte als der Rest dieser Saison, auf seine Art zusammen: "Eine tolle Rennstrecke und eine perfekte Organisation. Da söllten sich andere Veranstalter 'mal ein Beispiel nehmen." Auch der Brasilianer Piquet zollte Respekt: "Wenn man bedenkt, daß sie überhaupt keine Erfahrung mit der Formel 1 hatten, haben sie Großes geleistet."

Im Kampf um den WM-Titel brachte Piquets 16. Grand-Prix-Sieg

vor Saisonende liegt das Quartett Nigel Mansell (55), Ayrton Senna (48), Nelson Piquet (47) und Alain Prost (44) nur elf Punkte auseinander. Von den vier Titelaspiranten hat Weltmeister Prost die schlechteste Ausgangsposition. Bei seinen Gegnern ist die sportliche Zukunft bereits gesichert. Piquet, Mansell (beide Willams-Honda) und Senna (Lotus-Renault) sitzen fest in ihren Cockpits, die Motorenfrage für 1987 ist geklärt.

Bei McLaren, dem Erfolgs-Rennstall der letzten zwei Jahre, weiß niemand, wie es weitergeht. Alles hängt von der Entscheidung des TAG-Chefs Mansour Ojjeh ab. Einiges spricht dafür, daß die Araber den Porsche-Motorenaustrag kündigen. Ojjeh sagte schon beim Großen Preis von Frankreich: "Die Japaner betreiben einen Aufwand, da können wir nicht mehr mithalten."

fühlt sich in seiner Eitelkeit verletzt, weil die Konkurrenz ihre Motoren gratis bekommt, während er die Porsche-Turbos bezahlen muß. Renault hat dem McLaren-Direktor nun einen Vertrag angeboten, der ihm ins Konzept passen würde: Die Motoren sind umsonst, zusätzlich würde ein ansehnlicher Betrag auf McLarens Sponsorenkonto fließen. Renault: Entweder wir bekommen McLaren, oder wir hören auf." Eine Entscheidung soll bereits nächste Woche in Zeltweg fallen.

So lange muß sich auch noch Alain Prost gedulden. Gerüchte über seine Abwanderungsgelüste zu Ferrari dementierte der Weltmeister heftig. Prost will die Entscheidung seines Konstrukteurs John Barnard abwarten, der von Ferrari umworben wird. Immerhin hat Barnard seine Anteile an McLaren bereits an Man-Zweiter Schwachpunkt im Team sour Offich verkauft. So paradox es Geste", meinte der 28jährige.

schaft der letzten Jahre, könnte am Saison-Ende vor dem Nichts stehen.

Christian Danner sieht da einer besseren Zukunft entgegen: "Seit ich bei Arrows fahre, haben sich meine Aussichten, in der Formel 1 zu bleiben, um 200 Prozent gebessert." Zwar sind die Resultate des Münchners nicht berauschend, doch ist er meistens schneller als sein renommierter Teamkollege Thierry Boutson. "Und das zählt in der Formel 1", sagt Danner. Der Münchner muß noch bis zum 30. November warten. bis er weiß, wie es weitergeht. Teamchef Jackie Oliver hält eine Option auf den Deutschen, und erst wenn er sich negativ entscheidet, ist Danner frei. Im Moment sieht es nicht danach aus. Man hat Danner sogar den neuen Arrows-BMW A9 angeboten. Der Wagen ist zwar kein Fortschritt, aber es ist immerhin eine

### Uneinigkeit beherrscht den Südpazifik

Mit deutlichen Differenzen über seine künftige Rolle ist gestern in Suva, der Hauptstadt der Fidschi-Inseln, die Jahrestagung des Südpazifik-Forums zu Ende gegangen. Der Premierminister von Vanuatu (früher Neu-Hebriden), Pater Walter Lini, möchte die Organisation verstärkt in internationale Fragen eingeschaltet sehen. Er forderte einen Appell für die Unabängigkeit Irian Jayas und Osttimors von Indonesien sowie die Anerkennung der Palästinensischen Befreiungsorganisation. Der neuseeländische Premierminister David Lange drohte daraufhin mit dem Austritt seines Landes aus dem Südpazifik-Forum, das nicht zu einer regionalen Kopie der Vereinten Nationen werden dürfe, sondern sich verstärkt mit sozialen und wirtschaftlichen Problemen befassen solle.

Meinungsverschiedenheiten traten auch in der Frage des 1983 verabschiedeten Südpazifikvertrags über eine Entnuklearisierung der Region auf, für den noch die Unterschriften von vier der 13 Mitgliedsstaaten erforderlich sind. Vanuatu machte deutlich, daß es das Abkommen nicht ratifizieren wird, da es die Durchfahrt von Nuklearschiffen und den Export von Uran nicht verbiete.

Einig waren sich die Mitgliedsstaaten in ihrer Forderung an die Pariser Regierung, das französiche Überseegebiet Neukaledonien in die Unabhängigkeit zu entlassen. In einem Kommuniqué wird beklagt, daß die Politik der seit März amtierenden konservativen Regierung gegenüber Neukaledonien einen erheblichen Rückschritt darstelle. Im Gegensatz zu früheren Erklärungen ging das Kommuniqué jedoch nicht auf die französischen Atomversuche auf dem Mururoa-Atoll ein, die vor allem von Neuseeland heftig kritisiert werden. | rungen beider Staaten gebilligt wer-

# Treffen Mubaraks mit Peres möglich. In Indien wächst Furcht Reagan: Gipfel Beide Länder vor Einigung über Taba Schlichtungs-Verfahren über Grenzstreifen auf Sinai nur noch in wenigen Punkten ungeklärt Mord an General könnte Auftakt für Sikh-Aktionen sein

Die Verhandlungsdelegationen Israels und Ägyptens haben sich in Kairo über eine internationale Schlichtung des Konfikts um den Sinai-Streifen Taba nahe der südisraelischen Hafenstadt Eilat grundsätzlich geeinigt. Allerdings seien noch immer wichtige Punkte offen, sagte gestern Außenminister Izhak Shamir. Das israelische Kabinett muß am Mittwoch über das bisherige Verhandlungsergebnis entscheiden. Aus dem Ministerpräsidentenamt verlautete, der vorliegende Entwurf ebne den Weg zu einem Gipfeltreffen zwischen Israels Ministerpräsident Shimon Peres und Ägyptens Präsident Husni Mu-

Trotz der vorläufigen Einigung gibt es noch strittige Punkte zwischen beiden Ländern. So besteht nach israelischen Angaben noch Uneinigkeit über die zu verwendenden geografischen Karten über das nur ein Quadratkilometer große Grenzgebiet, die Auswahl der drei internationalen Schlichter sowie die Regelung der Normalisierung der bilateralen Beziehungen".

US-Sonderbotschafter Richard Murphy, der an den Verhandlungen in Kairo teilgenommen hatte, sprach am Montag mit Peres und Shamir. Die USA sollen eine Liste mit 30 Namen erstellen, aus der Israel und Ägypten drei gemeinsame Personen auswählen müssen. Die internationale Schlichtung soll etwa 18 Monate dauern, wobei in den letzten Monaten direkt in Genf verhandelt werden soll. Aus ägyptischen und israelischen Delegationskreisen war zu erfahren, daß die Unterhändler in der nächsten Woche wieder in Israel zusammenkommen. Die jetzt getroffene Regelung muß noch von den Regiezunächst nicht veröffentlicht.

Israels Unterhändler David Kimche sagte, während der jüngsten Gesprächsrunde sei auch über eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Ägypten und Israel mit Staatspräsident Hosni Mubarak und Au-Renminister Esmat Abdel Megid ge-sprochen worden. Wir glauben, daß mit der Unterzeichnung der Vereinbarung ein neuer Abschnitt in den Beziehungen zwischen Israel und

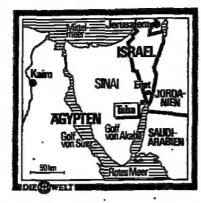

Ägypten beginnen wird", sagte Kim-che. Er äußerte die Hoffnung, daß nach einer Unterzeichnung des Taba-Vertrags ein Gipfeltreffen zwischen Mubarak und Israels Ministerpräsidenten Peres zustandekommen werde. Er hoffe auch, daß Agypten nach der Unterzeichnung wieder einen Botschafter nach Israel entsenden werde. Ägypten hatte seinen Botschafter 1982 nach dem Einmarsch Israels in den Libanon abgezogen.

Die Vereinigten Staaten haben den Kompromiß für das Schlichtungsverfahren zur Beilegung des Taba-Kon-flikts als "wichtigen Schritt" begrüßt.

DW. Kairo den. Einzelheiten des Textes wurden Man sei jetzt einer Lösung näher gekommen, hieß es im State Dempartement. Die noch offenen Fragen dürften jetzt rasch gelöst werden.

> Israel hatte sich im Abkommen von Camp David 1979 zum Rückzug aus der besetzten Sinai-Halbinsel verpflichtet. Trotzdem hatte Tel Aviv den 700 Meter langen Küstenstreifen beim Rückzug 1982 einbehalten. Im vergangenen Jahr hatte Israel zugestimmt, daß der Konflikt durch einen bindenden internationalen Schiedsspruch gelöst werden sollte. Seither wird darüber zwischen Tel Aviv und Kairo verhandelt. Bei dem Streit zwischen beiden Ländern geht es, so die öffentlichen Verlautbarungen, um alte Landkarten und verbindliche Grenzen, um israelische Investitionen und einen strategisch interessanten Hügel, der gegenüber jordani-schem Gebiet liegt. Darüber hinaus ist Taba aber auch zu einem Zankapfel in der Innenpolitik beider Länder geworden. Ägyptens Präsident Mubarak bemüht sich nach Ansicht von Kreisen der israelischen Arbeiterpartei ernsthaft um eine Fortsetzung des Friedensprozesses. Allerdings benötigt er auch einen Erfolg in der Taba-Frage, der ihm innenpolitisch den Rücken stärkt.

Viele Politiker in Israel sind über die mageren Ergebnis von Camp David enttäuscht. Nach Ansicht der Arbeiternartei verhindert auch die israelische Rechte Fortschritte mit Kairo. Der Likud-Block hatte sich gegen eine internationale Schlichtung des Streits um den kleinen Wüstenstreifen gesträubt und für direkte Verhandlungen plädiert. Außenminister Shamir (Likud) muß zudem auf ein wichtiges Datum Rücksicht nehmen: Am 13. Oktober 1986 soll er Peres als Ministerpräsident ablösen.

PETER DIENEMANN, New Delhi Der pensionierte indische General Arun Kumar Shridar Vaidya, der am Wochenende in seiner Heimatstadt Puna yon vier Terroristen erschossen worden war, stand auf der "Hit-Liste" - eine Auflistung jener Prominenten, an denen Sikh-Terroristen Rache für

die Operation Bluestag, den Sturm auf den Goldenen Tempel im Juni 1981, nehmen wollen - ganz oben, gleich unter dem Namen der 1984 von Sikhs ermordeten Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Sie hatte dem General den Befehl gegeben, das Sikh-Heilighim zu stürmen. Noch kurz vor seinem Tod hatte

der als entschlossen geltende General davon gesprochen, wie schwer ihm die Entscheidung zum Angriff auf den Tempel gefallen sei. Am Sonntag um 11.45 Uhr, wurde er in seinem "Maruti"-Kleinwagen von vier Motor-radfahrern mit Neun-Millimeter-Pistolen erschossen. Eine kugelsichere Weste, wie sie Rajiv Gandhi stets trägt, hätte ihm nicht geholfen: Die Schüsse trafen seinen Kopf.

### Alarmstufe "rot"

In den nordindischen Staaten herrscht seit Sonntag Alarmstufe "rot". Die Sicherheitskräfte konzentrieren sich jetzt auch auf den Schufz von lebenswichtigen öffentlichen Einrichtungen wie Elektrizitäts- und-Wasserwerken sowie Kisenbahnanlagen, da sie Sebotageakte durch Sikh-Extremisten erwarten: Der Mord am General könnte ein Zeichen für eine großangelegte Operation sein.

Gleichzeitig hat der Polizeichef von Punjab, Julio Ribeiro, einen Schlag gegen Sikh-Extremisten geführt. 38 Kämpfer der "Khalistan-Kommando-Streitmacht" wurden samt ihrem "General" Hari Singh in einer Blitzaktion verhaftet, zahlreiche automatische Waffen bei ihnen gefunden. Ausgerechnet im Haus eines pensionierten Armee-Offiziers trafen sich die Terroristen regelmäßig, und dort hat-ten sie auch ihr Waffenlager. Von den 38 meistgesuchten Sikh-Terroristen wurden bisher von Ribeiros Truppe fünf festgenommen und sieben bei Feuergefechten getötet.

### Flucht über die Grenze

In der Terrorismus-Bekämpfung in Punjab sind die indischen Sicherheitskräfte in ein Dilemma geraten. Ihnen liegen "stichhaltige" Beweise vor, daß die Terroristen von Pakistan kommend illegal die Grenze zum Nachbarstaat Indien überschreiten, hier ihre Anschläge verüben und dann blitzschnell wieder über die Grenze nach Pakistan verschwinden, wo sie nach indischen Erkenntnissen auch für Terrorakte ausgebildet wer-

Die Operationen der Sikhs sind stets exakt geplant und werden mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel durchgeführt. Zwar plant die indische Regierung die völlige Abriege-lung der pakistanisch-indischen Grenze auf eine Länge von über 600 Kilometern durch die Armee und mit Hilfe von "Überwachungszonen", doch weigert sich der Chiefminister des Bundesstaates Punjab, S. S. Barnala bisher, einer notwendigen Gesetzesänderung zuzustimmen. Ob die Grenzabriegelung tatsächlich besonders sinnvoll ist, wird inzwischen von einigen Sicherheitsexperten bezweifelt. Mit dem Anschlag auf General Vaidya haben die Terroristen bewiesen, daß sie überall im Lande zuschlagen können." Immerhin ist Puna rund 1000 Kilometer von der indisch-

und unterhaltendes Programm an.

Bei Gesamtinvestitionen von fast

zehn Millionen Mark wird ein Gewinn

erst im fünften Geschäftsjahr erwar-

der Ausbaustufe 51 Mitarbeiter be-

schäftigen, sie sucht nach der gestern

erteilten Lizenz einen Chefredakteur

und einen Geschäftsführer. Die Zu-

lassung gilt für mindestens fünf.

höchstens zehn Jahre (mit Verlänge-

Der Norddeutsche Rundfunk wird

damit im nächsten Jahr mit drei pri-

vaten Sendern um die Gunst der Hö-

rer zu kämpfen haben: Seit dem 1. Juli sendet "Radio Schleswig-Hol-

stein" (RSH) mit beträchtlichem Er-

folg, mit Jahresbeginn wird nicht nur "Radio Hamburg" auf Sendung sein, sondern auch "Funk und Fernseben

**Neues Kabinett** 

in Malaysia

rungsmöglichkeit).

# wird noch dieses Jahr stattfinden

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan geht fest davon aus, daß es noch in diesem Jahr zu einem Giofel zwischen ihm und dem sowjeti-schen Parteichef Gorbatschow kommt. In einem Exklusiv-Interview für die heutige Ausgabe der Bild"-Zeitung erinnerte er daran, daß diese Vereinbanung zwischen ihm und Gorbatschow während des Gipfels im vergangenen November getroffen worden sei.

Reagan begrüßte die jüngsten sowjetischen Abrüstungsvorschläge als ein Signal". Sie zeigten, daß die Sowjets "begonnen haben, sich ernsthaft zu bemühen". Er habe den Sowiets "im konstruktiven Geist" darauf geantwortet. "Sie haben jetzt den Ball; wenn die Sowjets konstruktiv antworten, können wir wichtige Fortschritte machen," sagte Reagan.

"Für mich hat es den höchsten Vorgang, ausgewogene und überprüfbare Übereinkommen über eine umfassende, stabilisierende Verringerung der Nuklearwaffen zu treffen. Dieses Ziel ist erreichbar." Reagan verwies aus-drücklich darauf, daß die NATO, wie 1983 in Montebello beschlossen, fortfährt "mit der einseitigen Abrüstung ihrer nuklearen Arsenale, um den niedrigsten Bestand zu erreichen, der immer noch im Einklang mit einer glaubhaften Abschreckung steht".

In Moskau haben unterdessen zweitägige Gespräche hochrangiger sowjetischer und amerikanischer Abrüstungsexperten begonnen. Es gibt zwar keine regelrechte Tagesordnung, aber im Mittelpunkt dürsten die jüngsten Abrüstungsvorschläge von US-Präsident Reagan und die Plane für eine Raketenabwehr im Weltraum (SDI) stehen. Außerdem dienen die Gespräche sicherlich der Vorbereitung des für September ge-planten Treffens der Außenminister Shultz und Schewardnadse.

Obwohl der amerikanischen Delegation der Sonderberater des Präsidenten, Paul Nitze, der stellvertretende Verteidigungsminister, Richard Perle, der Präsidentenberater Edward Rowny und die Chefunterhänd-ler bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen, Max Kampelman, Ronald Lehman und Maynard Glitman, angehören, wurde die Bedeutung der Gespräche von Moskau sichtbar heruntergespielt. Die Mitglieder der ersten offiziellen Delegation, die seit Amtsantritt Reagans nach Moskau geschickt wurde, wurden in einem Gästehaus in einem Moskauer Vorort untergebracht. Bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen waren sie nicht offiziell in Empfang genommen worden, sondern wie normale Moskau-Besu-

### Südkoreas Chun verspricht Rücktritt

Der südkoreanische Präsideni Chun Doo-Hwan hat angekundigt, bei Auslaufen seines Mandats in 18 Monaten von seinem Posten zurückzutreten. Der 55jährige General betonte seine "unerschütterliche Entschlossenheit", sein siebenjähriges
Präsidentschaftsmandät zu beenden,
"um einen friedlichen Regierungsmakeel zu vallenden derzit einerschwechsel zu vollenden, damit eine echte Demokratie in diesem Land entste-hen kann". Er hoffe, daß sein Schritt in eine \_feste und dauerhafte Tradition" munde. Wer sein Nachfolger werde, hänge von den Verfassungsänderungen ab.

### Griechischer Tanker in Brand geschossen

dpa/rtr, Bagdad/Teheran Bei Luftangriffen zwischen Iran und Irak ist im persischen Golf ein unter griechischer Flagge fahrender Öltanker getroffen worden. Die "Olympia Spirit" trieb vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate brennend und steuerlos im Golf. Der

### wird in Hamburg privater Hörfunk gesendet. Die Hamburgische Anstalt für neue Medien (HAM) schuf gestern Radio Hamburg hat bereits mit der Einrichtung eines Studios am Speersort im Herzen der City begonnen. Dort soll auch ein "Gläsernes Studio" entstehen, um einen direkten Kontakt zwischen Bürgern und Pro-gramm-Machern herzustellen.

Neue Konkurrenz für NDR:

Radio Hamburg darf senden

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Verlage kündigte ein informatives

Verleger-Gruppe erhält Lizenz / Studio in der City

mit der Vergabe einer privaten Hör-funklizenz an die "Radio Hamburg GmbH & Co. KG, die Voraussetzung dafür. Die Armierergemeinschaft wird zunächst über einen 160 Watt-Sender im low-power-Bereich, vom 1. Juli 1987 an dann mit einem Sender ein Programm ausstrahlen.

Vom 1. Januar nächsten Jahres an

Radio Hamburg machte gegen eine Konkurrenz von 23 Mitbewerbern das Rennen. An der Anbietergemeinschaft sind die Ufa Film- und Fernseh GmbH (Gruner + Jahr/Bertels-mann) mit 24 Prozent, der Axel Springer Verlag mit 35 Prozent (davon 24 Prozent stimmberechtigt), der Heinrich Bauer Verlag mit 24 Pro-zent, "Lithmanndruck" (Harburger Anzeigen und Nachrichten) mit sechs Prozent. Zeit Verleger Gerd Bucerius mit sechs Prozent sowie die Hamburger Morgenpost mit fünf Prozent beteiligt. Ein Sprecher dieser Gruppe bedeutender Hamburger

### Berlin räumt Notunterkünfte

In Berlin sollen bis zum kommen den Donnerstag alle Notunterkünfte für Asylbewerber geräumt werden. Dies ist nach Worten der Innenverwaltung des Senats möglich, da Fhichtlinge künftig nicht nur einmal, sondern viermal pro Woche in das Bundesgebiet weitergeleitet werden. Gestern abend sollten 1062 Asrlsu-chende nach Westdeutschland gefah-iren werden, weitere 1250 folgen in dieser Woche Die Aktion wurde unber anderem durch eine personelle Verstärkung der Ausländerbehörde

rtr, Düsseldorf

Malaysias Ministerpräsident Ma-hathir Mohemad hat gestern sein neu-es Kabinett vorgestellt. Neu besetzt wurden das Rohstoff, das Außendas Kultur- und das Informationsministerium. Die wichtigsten Ministe-rien für Inneres, Verteidigung, Finan-zen und Bandel blieben unverändert. Die aus 13 Parteien bestehende Koalifion hatte bei den Wahlen in der ver-gangenen Woche 148 der 177 Pada-mentssitze gewonnen. Die Partei des Ministerpräsidenten wird weiterhin init 14 Ministern am stärksten im Ka-

Riesentanker hatte zuvor den satidiarabischen Hafen Ras Tanura mit

LTC-Stability Start

ideal Standard

and then zin

piezel C. T. T. T. B

### Polen macht Grenze für Familien dicht Immer mehr Deutsche reisen illegal ans / Aussiedlerberatung wird schwieriger

EBERHARD NITSCHKE Bonn Weil immer weniger deutsche Aus-siedler legal und mit Genehmigung polnischer Behörden das Land verlassen können, um in der Bundesre-publik Deutschland zu wohnen, ist die Aussiedlerberatung des Bundes der Vertriebenen (BdV) komplizierter

und aufwendiger geworden.

Auf diesen Umstand hat der Vertinebenenverband das Bundesminlsterium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit hingewiesen, aus dessen Etat rund 1,3 Millionen Mark Zuschüsse für Sachaufwendungen von rund 700 BdV-Aussiedlerbetreuern in diesem Jahr gezahlt werden. Im Vorjahr betrug der erstmals ge-wahrte staatliche Zuschuß für diese ehrenamtliche Tätigkeit noch 500 000

Während 1985 noch 22 075 Perso nen als deutsche Aussiedler von der poinischen Regierung in die Bundes-

iegel ein und verfügten daher kaum über Papiere. Die aus der Familientrennung herrührenden Probleme bechnet der Bund der Vertriebenen als besonders auffallig. Als Nachteil erweist sich, daß die in der bisherigen Heimat erworbenen Kenntnisse und beruflichen. Fähigkeiten durch Strukturunterschiede und den technniogischen Abstand auf dem deuthen Arbeitsmarkt nicht mehr verwertbar sind. Der Umfang der sozialess Berahings, und Betreuungsmaß-nahmen für Aussiedler hat daher nach Augaben des Verbandes erheb-lich an Qualität und Quantität zuge-

Obwohl Aussiedlerberatung von eiganzen Reihe großer karitativer Organisationen und Verbande betrieben wird, verzeichnet der Bund der Vertriebenen nach eigenen Angaben ratungen (40 000 im Vorjahr), weil sei-

miar 1986 90 Prozent nur noch als ne Betreuer mit der komplizierten Emzelpersonen hierher. Sie reisten il-Gesetzesmaterie vertraut sind und sie durch Sprachkenntnisse voll vernittelt werden kann. Die landsmannschaftliche Verbundenheit und das ähnlich geartete Lebensschoksal erleichtere zudem eine Kontaktauf-nahme mit den zurücknaftenden und zum Teil mißtrauschen Aussied lern ganz wesentlich".

> Um in den Besitz der stäglicher Zuschüsse zu kommen mußder B 20 Prozent der Summe aus E teln beitragen. Die Enisc der Helfer sieht dann beist so aus, daß dem Kreisverband lohn für 2741 geleistete Bera stunden von Januar bis Dez 1985 insgesamt 2000 Mark zu. sen wurden - 73 Pfennige pro

Rat und Hilfe werden vo erteilt bei Staatsam gen, Sprachförderung an von Zeugnissen and Schi



### Vermögensberatung durch die Sparkasse eröffnet Ihnen angenehme Perspektiven für später.

Auf die Frage, wie man sein Geld gewinnbringend anlegt, gibt's viele Antworten. Weil aber nicht jede zu jedem paßt, lohnt sich ein Gespräch mit Ihrem Geldberater. Wenn er weiß, welche Vorstellungen Sie haben – etwa die Anlagedauer und spätere Verfügbarkeit -, wird er ein klares Konzept entwickeln. Für Sie und mit Ihnen gemeinsam.

Denken Sie an diesen Sparkassen-Service, wenn Ihre Lebensversicherung fällig, die betriebliche Rente ausbezahlt oder die verkaufte Zweitwohnung zu Kapital wird: Ihre Sparkasse bietet unter anderem festverzinsliche Wertpapiere und interessante SparkassenFonds, die alle eines gemeinsam haben: die Sicherheit, daß Ihr Kapital auf gutem Kurs ist. .

Sprechen Sie mit unserem Geldberater über die verschiedenen Anlageformen.



еı

2.

eliga eliga enige

er t

100

....

1,5

 $L^{2} \subseteq$ 

TI

1

242

# WELT DER WIRTSCHAFT



Viele Grundnahrungsmittel sind heute billiger als am Jahresanfang. Diese Entwicklung bremst auch die Verteuerung der gesamten Lebenshaltung, Kaum Veränderungen gab es bei den Preisen für Rindfleisch, Geflügel sowie Obst- und Gemüsekonserven.

### FÜR DEN ANLEGER

Wertpapiere: Die Deutsche Bundesbank bietet den Kreditinstituten neue Wertpapierpositionen in Form eines Mengentenders an mit einem Festzins von 4,35 Prozent

Währung: Warum verliert die D-Mark in Zürich an Boden, während sie gegenüber dem Dollar kräftig steigt? Zu erklären ist dies durch die restriktive Geldpolitik in der Schweiz. Politische Gründe spielen auch eine Rolle. (S. 12)

Japan: Nachdem die Kokko Steel Works Vergleich beantragt hat, wird der Wert am 2. November von der Kurstafel der Aktienbörse Osaka gestrichen. So lange gilt sie als Liquidationsposten.

Börse: Die New York Stock Exchange hat die Notierungsbedingungen für Aktien ausländischer Unternehmen erleichtert. Dadurch sollen vor allem japanische Firmen ermutigt werden, ihre Aktien an der Nyse einzuführen.

WELT-Aktien-Indizes: Gesamt: 274,57 (266,61); Chemie: 159,03 (151.71): Elektro: 320.64 (311.36): Auto: 712,90 (685,10); Maschinenhalto: 712,30 (003,10); massimen-bau: 155.05 (151,92); Versorgung: 163,20 (162,14); Banken: 421,20 (402,75); Warenhäuser: 167,40 Bauwirtschaft: 504,71 Konsumgüter: 184,35 (168.65): (180,59); Versicherung: 1447,95 (1421,96); Stahl: 157,59 (152,22).

UdSSR: Die UdSSR will nach An-

gaben von Banken in Tokio in die-

sem Jahr bis zu zehn Mrd. Dollar

bei westlichen Kreditinstituten

aufnehmen. Sie will damit ihr

Zahlungsbilanzdefizit ausglei-

Nordirland: Zehn Prozent ihres

Nachbörse: Weiter fest.

### WELTWIRTSCHAFT

Japan: Der Außenhandelsüberschuß Japans hat im Juli einen neuen Rekordstand von 8,22 Mrd. Dollar erreicht. Im Vormonat waren es nur 4,6 Mrd. Während die Exporte um 23,4 Prozent über denen des Vergleichsmonats 1985 laen, schrumpften die Importe um 0,4 Prozent.

Bollvien: Bolivien will den Peso durch die Währung Condor ersetzen. Für einen Dollar bekommt man zur Zeit 1,9 Mill. Peso, der Condor soll entweder 1 oder 10

Betriebsbudgets geben nordiri-sche Firmen, die für die Armee liefern, für Sicherheitsvorkehrungen aus. Sie werden von allen Selten bedroht und terrorisiert. Betroffen sind hier besonders Unter-

### MÄRKTE & POLITIK



Industrieroboter: Zwar steigt die Zahl der eingesetzten Maschinen ständig, aber von einer echten Revolution kann weltweit noch nicht gesprochen werden, stellt das Internationale Arbeitsamt in Genf

Tourismus: Nach TUI senkt jetzt auch der Zweitgrößte der Branche, NUR Touristik, die Preise für die Wintersaison. Besonders bei

Fernreisen kann der Kunde bis zu

nehmen der Baubranche. (S. 12)

Gesundheitswesen: Jährlich werden 750 Stellen für lettende Krankenhausärzte ausgeschrieben. Je-de Neubesetzung kostet die Krankenhausträger eine sechs-stellige Summe. Bei einer Fehlbesetzungsquote von drei Prozent leistet eine gute Personalberatung einen Beitrag zur Kostendämpfung. (S. 15)

Baniand: Um 20 Prozent ist die Zahl der Baulandkäufe im ersten Quartal dieses Jahres zurückgegangen. Dies meldet das Statistische Bundesamt. Mit 84,40 DM lag der durchschnittliche Grundstlickspreis pro Quadratmeter dennoch leicht über dem Nivesu des letzten Vierteljahres 1985.

Schattenwirtschaft: Anstatt 56 DM für eine ordentlich kalkulierte Arbeitsstunde (Bruttolohnstunde) zahlen Bauherren auf dem Schwarzmarkt nur einen Preis

### UNTERNEHMEN & BRANCHEN

Pharma-Großhandel: Die Umwächse sinken und der Druck auf die Erträge hält wegen des unverminderten Rabattwettbewerbs an. Deshalb geht der Konzentrationsprozeß weiter. Ende letzten Jahres gab es nur noch 31 selbständige Großhändler, 1960 waren es knapp 90. (S. 13)

LTV-Stahlkonzern: Trotz des angemeldeten Konkurses läßt das amerikanische Recht noch gute Überlebenschancen. Allerdings sind dabei auch die Mitarbeiter gefordert. (S. 12)

Volksfürsorge: Das Vertriebsund Servicenetz soll weiter ausgebaut werden. Dabei wird auf verstärkte Zusammenarbeit mit der Bank für Gemeinwirtschaft und das Beamtenheimstättenwerk ge-

Ideal Standard: Auf dem schwachen Inlandsmarkt für Sanitärke-

ramik und armaturen wurde die Marktstellung in diesem Jahr gefestigt (S. 13)

Personalauswahl: Viele Einstellende machen den Fehler, im Vorstellungsgespräch den Charakter des Bewerbers dechiffrieren zu wollen. Beide Seiten sollten sich statt dessen um eine normale Gesprächsatmosphäre bemühen. (S. 15)

Equity & Law: Das Deutschland-Geschäft des Londoner Versicherungskonzerns zeigt noch rasantes Wachstum. Doch die Branche stellt sich langsam auf den Neuling ein. (S. 13)

WER SAGTS DENN? Die Dummen haben zwar nicht das Pulver erfunden, aber sie

schießen damit Düsseldorfer Volksweisheit

| Europäische Spotpr<br>Produkt     | 8, 8, 86 | 7. 8. 86 | 1.7.86         | 1.8.85           | 1973           |
|-----------------------------------|----------|----------|----------------|------------------|----------------|
| Strperbenzin<br>0.15 g Bleigehalt | 181,50   | 173,00   | 165,00         | 286,00           | 97,00          |
| Normalbenzin<br>0.15 g Bleigehalt | _        | _        | 139,00         | 265,00           | 88,00          |
| Diesel (EG-Material)              | 122,00   | 129,00   | 104,00         | 225,00           | 84,00          |
| Heizől<br>1.0 % S<br>3.5 % S      | 61,00    | 60,00    | 62,00<br>51,00 | 142,00<br>139,00 | 37,00<br>29,00 |

# Preisexplosion bei Platin und Gold Handel: "Spekulation hat überzogen"

Bei Platin wird Knappheit erwartet, falls Südafrika seine Exporte drosselt

Der Platinpreis ist gestern so stark gestiegen wie nie zuvor. Allein bis zur gestrigen Mittagsnotierung schoß der Preis des Edelmetalls in London von 502,25 auf 565 Dollar je Unze hoch. Die hektischen Handelsaktivitäten schwappten auch auf den Goldmarkt über, wo der Preis für die Feinunze von 368.80 Dollar beim zweiten Fixing am Freitag auf 394,50 zum gestrigen Vormittagsfixing hochkatapultiert wurde.

Hinter der Platin-Preisexplosion stecken Befürchtungen, die südafti-kanische Regierung könnte als Antwort auf Wirtschaftssanktionen Exportbeschränkungen für das begehrte Edelmetall verhängen. Immerhin liefert die Kap-Republik 85 Prozent des Platins für die westliche Welt. Die niedrigste Platin-Notierung lag im letzten Jahr bei 244 Dollar, Anfang dieses Jahres kletterte der Preis auf 360 Dollar, und seither ist er konstant his zur jetzigen Preisexplosion gestie-

fn/cd. London/Frankfart gen. In der vorigen Woche gewann das grauweiß glänzende Metall 38 Dollar, und am vergangenen Freitag sprang der Preis erstmals seit Anfang 1981 über die Marke von 500 Dollar.

> Londoner Metallhändler bezeichneten den Preissprung an dem sehr engen Markt als "spekulativ überzogen\*. Unterstützt wird der Preisauftrieb auch durch kontinuierlich wachsendes Interesse von Industrie und Anlegern. Nicht zuletzt das Vordringen von Auto-Abgas-Katalysato-ren, für die Platin benötigt wird, haben den industriellen Platin-Verbrauch merklich steigen lassen.

> Der gestrige Sprung des Goldprei-ses, der nach einem 1985er Tiefststand von 282 Dollar je Unze seit Beginn dieses Jahres zwischen 330 und 365 Dollar geschwankt hatte, war der seit vielen Jahren höchste an einem Handelstag. Stimmungsmäßig spielte die Platin-Preisexplosion die Rolle eines Treibsatzes. Von dem anziehenden Goldpreis wurden dann viele

Spekulanten, die mit Optionen auf einen stabilen Preis des gelben Metalls gesetzt hatten, auf dem falschen Fuß erwischt. Eindeckungen begannen gestern den Preis hochzujagen. Gold aus neuer Produktion ist zwar reichlich vorhanden, und am Markt befürchtet auch niemand Knappheitserscheinungen wie bei Platin. Doch verfügt derzeit kaum jemand über große Bestände, aus denen die unerwartet aufgeflammte Nachfrage hätte befriedigt werden können. Diese technische Situation des Marktes begünstigte gestern den Sprung des Goldpreises um zeitweilig mehr als 30 Dollar auf 388 Dollar vor dem ersten Fixing in London.

Auch die Dollarschwäche unterstützt inzwischen die Nachfrage nach Gold, wird aus dem Handel berichtet. Hinzu kommt, daß auch die Erwartung sinkender Zinsen und nach Auslaufen der Ölpreiseffekte leicht steigender Inflationsraten neuerdings wieder Anlegerinteresse weckten.

### Bangemann sagt Agypten Hilfe zu Kairo erhält aus Bonn 85 Millionen Mark mehr als ursprünglich geplant

ARNULF GOSCH, Benn Die Mobilisierung einer Soforthilfe von 85 Millionen Mark für Ägypten und die Zusicherung, die Kairoer Po-aition beim internationalen Währungsfonds (IWF) zu unterstützen, sind die wesentlichen Ergebnisse des viertägigen Arbeitsbesuches von Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann am Nil, bei dem er mit den höchsten Staats- und Regierungsvertretern des Landes zusammengetroffen war.

Nach nur kurzem Zwischenaufenthalt in Bonn ist Bangemann für drei Tage nach Schweden und Finnland gereist, wo er Fragen des Welthan-dels, der europäischen Integration und der bilateralen Beziehungen erörtem will.

Wie ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums gestern der WELT mitteilte, hat Bangemann in Ägypten in Übereinstimmung mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit dafür gesorgt, daß die bisher zugesagten 60 Millionen Mark für das industrielle Sektorprogramm durch Umwidmung von Mitteln der allgemeinen Entwick-

Unternehmen

mehr als geplant

Die verarbeitende Industrie in der

EG investiert 1986 mehr als die Unter-

nehmen im Herbst vergangenen Jah-

res geplant hatten. Dies zeigt die

jüngste Konjunkturumfrage der Brüsseler Kommission Statt zehn

Prozent sollen im Laufe des Jahres

wertmäßig 13 Prozent mehr investiert werden. Auch 1985 waren die ur-

sprünglichen Angaben bereits nach

Die Aufstockung des industriellen

Anlagekapitals in der Gemeinschaft

dürfte damit 1986 größere Fortschrit-

te machen als in jedem Jahr seit der ersten Ölkrise. Trotzdem hat der In-

vestitionsschub bisher nur eine Stabi-

lisierung der Arbeitslosenzahlen be-

wirken können. Die Kommission

meint darum, auch in den kommen-

den Jahren sei ein starkes Investi-

Für die Bundesrepublik wurde er-mittelt, daß der Anteil der Erweite-

rungsinvestitionen 1986 von 33 auf 37

Prozent steigen wird. Das ist der

höchste Anteil seit Beginn der achtzi-

ger Jahre, wenn auch immer noch zu

wenig. Zu großen Hoffnungen gibt nach der Umfrage die Entwicklung in

Italien Anlaß. Nach einem ständigen

Rückgang in den Jahren 1972 bis 1984

stieg die Investitionsrate 1985 auf

zwölf und 1986 auf voraussiehtlich 14

oben korrigiert worden.

tionswachstum nötig.

investieren

lungshilfe um 85 Millionen auf 145 Millionen Mark aufgestockt werden. Diese dringend benötigten Mittel sollen für den Ankauf von Rohstoffen, Vorerzeugnissen und Ersatzteilen verwendet werden.

Der Bundeswirtschaftsminister hat auch Möglichkeiten einer Umwid-mung oder Neudefinition der schon bewilligten Mittel aus der finanziellen Zusammenarbeit in einer Größenordnung von 1,2 Milliarden Mark erör-tert. Diese Projektbeihilfen konnte Ägypten bisher aus Mangel an Eigenmitteln nicht abrufen.

Schließlich hat Bangemann Kairo die Unterstitzung Bonns beim IWF in der Weise zugesichert, daß die Bundesregierung die Schwierigkei-ten Agyptens bei der Durchsetzung der vom IWF verlangten wirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen erläutert (ohne dabei die Grundsätze des IWF in Frage zu stellen). Dabei geht es z.B. um die Forderung, bestimmte hochsubventionierte Lebensmittelpreise (Brot) freizugeben.

Schließlich seien aktuelle Probleme deutscher Firmen und die Möglichkeit der Kooperation mit ägypti-

kommen. Zu Bangemanns Begleitern zählten Ferrostaal-Vorstandsmitglied von Menges, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Groß- und Außenhandelsverbandes, Stracke, und das Vorstandsmitglied des Nahund Mittelostvereins, von Lüttwitz. In der schwedischen Hauptstadt

schen Privatfirmen auf dem Wege

von Joint ventures zur Sprache ge-

führt Bangemann Gespräche unter anderem mit dem Finanzminister und dem Außenhandelsminister sowie mit Vertretern der deutschschwedischen Handelskammer. Dabei geht es um allgemeine Weithandelsfragen zur Vorbereitung der nächsten Gatt-Runde, um die von Bangemann angestrebte Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen EG- und Efta-Staaten sowie um bilaterale Wirtschaftsprobleme und Fragen des Umweltschutzes. In Helsinki trifft der Wirtschaftsmunister mit Ministerpräsident Sorsa und dem Außenhandelsminister zusammen, um über Eureka-Projekte und über die Industriekooperation im Ostgeschäft zu sprechen.



99Schon heute hat man Schwierigkeiten, wenn man lautstark die Fehler des Marktes beklagt. ohne zu berücksichtigen, daß nur etwas mehr als jede zweite Mark überhaupt noch durch den Markt zugeteilt wird. Daran, daß eine weitere Erhöhung der Staatsquote die Steuerungsmöglichkeiten des Marktes weiter in Frage stellen würde, besteht unter Fachleuten kein Zweifel.

Prot. Dr. Hans-Jürgen Krupp, Leiter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). FOIO: DE WELT

### AUF EIN WORT | Japans Exporte erreichen Rekordmarke

Die japanischen Exporte in die USA und die Europäische Gemeinschaft (EG), die beiden größten Handelspartner Japans, haben im Juli eine neue Rekordmarke erreicht. Die Ausfuhren in die USA seien im Juli gegenüber dem Vormonat um 28,5 Prozent gestiegen, berichtete das Flnanzministerium gestern in Tokio. Die Exporte in die EG hätten im Juli sogar um 66,9 Prozent zugenommen.

Das Ministerium hatte zuvor für Juli einen Anstieg des Handelsüber-schusses auf Zollabrechnungsbasis auf 8,22 Milliarden Dollar von 7,36 Milliarden Dollar im Juni und von 4,60 Milliarden Dollar im Juli 1985

Die Exporte Japans seien im Juli um 23,4 Prozent auf 18,87 Milliarden Dollar gestiegen, teilte das Ministerium weiter mit. Die Importe hätten sich zugleich um 0,4 Prozent auf 10,65 Milliarden Dollar verringert.

Die japanische Handelsbilanz wies nach diesen Zahlen im Juli gegenüber den USA noch einen Überschuß von 4,52 Milliarden Dollar aus, obwohl der US-Absatz in Japan mit 39 Prozent noch stärker gestiegen ist als die japanischen Verkäufe in den USA. Gegenüber der EG betrug der Überschuß Japans im Juli 1,56 Milliarden Dollar trotz einer um 55,1 Pro-

# Zu wenig deutsche Privataktionäre

zur Wiederwahl anstehende Wirt- netto mehr als 8 Mrd. DM Aktien schaftspolitiker beileibe nicht, die Zahl der etwa 2,5 Millionen bundesdeutschen Privathaushalte, die einen Teil ihres Vermögens direkt in deutschen Aktienwerten angelegt haben. Vom gesellschaftspolitisch wichtigen Ideal einer möglichst großen Beteiligungsquote der knapp 24 Millionen Privathaushalte am Produktivvermögen der Wirtschaft aber ist sie weit

Diesen Schluß vermittelt eine neue in der Bundesrepublik an Hand der (letzten) Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes (per Ende 1983) sowie der jüngsten Geldvermögensrech-nung (per Ende 1985) der Bundesbank. Vielleicht schon ein überholter Schluß. Denn die Commerzbank ver-

J. GEHLHOFF, Disseldorf weist zugleich darauf, daß Privatper-Bedeutungslos ist sie zwar auch für sonen allein von 1983 bis 1985 für erwarben und damit das Gesamtresultat der 70er Jahre (7,5 Mrd. DM) schon übertrumpften.

Doch was da seit 1983 auch an Aktionärszahl (und nicht nur an Investment-Zertifikatinhabern) zugewachsen sein mag, holt längst nicht den Rückstand zu schöneren Vorbildern auf, von denen die Bank gleichfalls berichtet: Seit den 70er Jahren jeweils verdoppelt und in Relation zur Kinwohnerzahl mindestens doppelt Untersuchung der Commerzbank AG so hoch wie hierzulande registrieren über die Struktur des Aktienbesitzes die USA mit 47 Millionen und Großbritannien mit sechs Millionen Privataktionären wesentlich höheres Interesse an Aktien-Engagements.

In ihrer Strukturuntersuchung zum deutschen Aktienbesitz bietet die Bank zu so traurigem Resultat einen weiteren Trost: Erstens und vor allem ist der hohe Aktienzeichnungs-

Nettobetrag aus 1983/85 auch Reflex darauf, daß deutsche Privatanleger seit vielen Jahren schon den indirekten Aktienerwerb über auf Wertpapierverwaltung professionalisierte Investmentfonds gegenüber dem eigenen Direkterwerb bevorzugen - was die Aktionärszahl drückt.

Zweitens liegt die Quote der Aus-

länderengagements am deutschen Aktienmarkt mit 24 Prozent der Nominalkapitalien rund fünfmal so hoch wie bei den Amerikanern und Briten. Auch das macht den heimischen Aktienmarkt für Neuaktionäre trotz aller Börsenneulinge immer noch eng. Doch das erklärt nicht alles. Die Bank pointiert auch, daß nicht nur ein Funftel aller britischen Aktionäre weniger als 30 000 DM Jahreseinkommen hat. Auch in den USA habe der "kleine Mann" weniger Scheu vor der Aktienbörse und müsse nicht, wie bislang bei uns, von deren Reiz \_mühsam überzeugt" werden. .

# Bonn ist Spitzenreiter beim Abbau von Schulden

Institut der deutschen Wirtschaft vergleicht Defizite

ARNULF GOSCH, Bonn Bei der Sanierung der Staatsfinanzen hat die Bundesrepublik international die größten Erfolge. Während 1981 noch 7,4 Prozent der Ausgaben des Bundes und der Sozialversicherung über Kredite finanziert wurden, betrug dieser Anteil 1985 nur noch 3,6 Prozent. Damit weist die Bundesrepublik im Vergleich zu neun westlichen Industrienationen, wie das Institut der deutschen Wirtschaft gestern mitteilte, die mit Abstand niedrigste Fremdfinanzierungsquote auf. Am Ende dieser Vergleichsskala steht Ita-

36,7 Prozent deutlich mehr als ein Drittel seines zentralen Staatshaushaltes über zusätzliche Kredite finanzieren mußte. Die bisherigen Konsolidierungsfortschritte sind jedoch sehr unterschiedlich. Neben der Bundesrepublik haben Japan, Großbritannien und Schweden eine niedrigere Defizitquote als 1980. Die USA lagen in

den vergangenen beiden Jahren zwar

deutlich unter ihrer Rekordquote von

1983 (23,7 Prozent), jedoch immer

lien, das im vergangenen Jahr mit

noch wesentlich ungünstiger als 1980 (12,2 Prozent).

Die einzelnen Länder wendeten auch unterschiedliche Methoden an. So erreichten die Bundesrepublik, die USA, Japan und Schweden ihre Fortschritte beim Schuldenabbau vornehmlich über ein gebremstes Ausgabenwachstum. Frankreich und Großbritannien dagegen konnten ihre Erfolge nur erreichen, indem sie durch mehr staatliche Einnahmen die Kasse aufbesserten.

Zusätzlicher Effekt bei der Ausgabendisziplin ist nach den Ausführungen des Instituts ein allgemeiner Rückzug des Staates aus der Volks-wirtschaft. Für die Bundesrepublik habe sich überdies ein heilsamer Konsolidierungsdruck ergeben. Der Bundesrepublik sei, wie es heißt, in den achtziger Jahren am besten gelungen, den über die Zinskosten ge-wachsenen Finanzierungsdruck durch eine Entlastung auf der Mengenseite auszugleichen. Zinslastbedingte Haushaltsengpässe zeichnen sich demgegenüber für die USA Frankreich und Italien ab.

### Goldener Glanz

ed. - Gold, lange Zeit nur noch blaß schimmernd, erstrahlt in neuem Glanze. Signalisiert der zehnprozentige Preissprung dem gelben Metall nach den vielen Jahren, in denen es als verlustbringendes Anlagemedium zu recht ein Mauerblümchendasein gefristet hat, eine neue Zukunft?

Eine solche Prognose mag sehr gewagt erscheinen. Aber einige Trends an den internationalen Finanzmärkten scheinen dafür zu sprechen, das Gold von den Anlegern künftig wieder mehr beachtet wird. Die Zinsen sind - zumindest in den USA – noch auf dem Rückmarsch. Gleichzeitig zeichnet sich ab, daß die Geldentwertungsraten

wenn die Einmalessekte vom Ölpreisverfall statistisch "verfrüh-stückt" sind. Das heißt jedoch nicht, daß Gold wieder als Inflationsschutz interessant würde. Denn von Inflation redet niemand.

Aber wenn bei sinkenden Zinsen und etwas höherer Geldentwertung die Realzinsen in den USA zurückgehen, schreckt die zinslose Vermögensanlage in Gold nicht mehr so ab wie bisher. Vorstellbar ist auch, daß manche Anleger, die die Wall Street wegen der flauen US-Konjunktur und Unternehmensgewinne mit Skepsis betrachten, nun das Gold wiederentdecken. Für Ausländer kommt hinzu, daß sie jetzt mit billigen Dollar kaufen können.

Wenn alles so kommt, liegen Goldexperten sicherlich nicht schief, die Anlegern raten, bei einem Preisrückgang um vielleicht 20 oder 30 Dollar mal wieder Gold zu

### In der Budgetklemme Von JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Frankreichs Regierung

will die Staatsausgaben

1987 um rund zwölf

Milliarden Mark senken.

Die schwache Konjunktur

wird dies iedoch

möglichweise nicht

Mitte September beschlossen wer-Alain Juppé schwer zu schaffen. Hat doch Premierminister Jacques Chirac für das nächste Jahr "Einsparungen" von nicht weniger als 40 Milliarden Franc oder umgerechnet 12 Milliarden DM versprochen. von denen 25 Milliarden Franc für Steuerermäßigungen und 15 Milliarden Franc zur Verminderung des Budgetdefizits auf 125 Milliarden Franc verwendet werden sollten.

Dieser Plan, der nach den Worten Chiracs erstmals in der französischen Geschichte" den Ausgabenetat real drücken wollte, kann wohl nur bei einem

verstärkten Wirtschaftswachstum und einer weiter sinkenden Inflationsrate verwirklicht werden. Bisher aber ist die französische Koniunkturentwicklung hinter den amtlichen Erwartungen zurückgeblieben. Besonders . schlecht

CHEST CAN TAXABLE TO SEE steht es nach wie vor um die Investitionstätigkeit. Und was die Inflation betrifft, so könnte sie sich angesichts des Wiederanstiegs der Ölpreise durchaus wieder verstärken.

Vor allem aber haben sich die Sparpläne Chiracs als zu ehrgeizig erwiesen. Immerhin waren schon in den letzten sozialistischen Jahren sowie im Nachtragshaushalt der Re-gierung für 1986 die Staatsausgaben kaum noch real erhöht worden. Deshalb will man sich jetzt insbesondere mit der Streichung von 15 000 statt 20 000 Beamtenstellen (von 2,5 Millionen) begnügen. Auch wurde die Kürzung der staatlichen Subventionen an die Wirtschaft etwas gemildert. Mit elf von 100 Milliarden Franc bleibt sie aber immer noch beträchtlich. Bei den meisten Ressortministern konnte sich Juppé bisher jedoch noch nicht voll

Nachdem er kürzlich der Regierung vorgeschlagen hatte, die Lükken durch eine Kürzung der Steuererleichterungen um fünf auf 20 Milliarden Franc zu schließen, ist jetzt von einer Erhöhung auf 27 Milliarden Franc die Rede. Davon soll die Hälfte den Unternehmen zugutekommen - insbesondere durch die Senkung des Körperschaftssteuersatzes von 50 auf 45 Prozent, der damit allerdings immer noch über dem internationalen Niveau liegen

Der neue Haushaltsplan, der von der französischen Regierung kommenssteuer, wobei die Freigrenze für niedrige Einkommen erhoht und der Steuernochstsatz vor 65 auf 60 Prozent ermäßigt sowie die Vermögenssteuer beseltigt werden soll. Andererseits muß jeder Franzose 0,4 Prozent seiner Einkommmenssteuer als "Solidaritätsbeitrag" zum Ausgleich des Defizits der gesetzlichen Sozialversicherung neu entrichten. Die Regierung nimmt sich so mit der sozialen Hand mehr als die Hälfte von dem wieder, was sie mit der Steuerhand gibt, nachdem sie bereits am 1. August die Arbeitnehmerbeiträge zur Altersversiche-

rung um 0,7 Prozent erhöht hatte. Dieses Verfahren wurde zwar auch schon unter der sozialisti-schen Regierung praktiziert. Aber es war von den bürgerlichen Parteien heftig kritisiert worden. Im Wahlkampf

glaubten sie sogar, Steuerermä-Bigungen von ger als 40 Milliarden Franc ankündigen zu können. Dies hat sich als

eine der größten Illusionen erwie-So erscheint es sehr zweifelhaft, ob Premierminister Chirac sein

Versprechen verwirklichen kann, innerhalb der nächsten fünf Jahre. also der derzeitigen Legislaturpe-riode, die "sozialfiskalische Last" (Steuern und obligatorische Sozialbeiträge) von gegenwärtig 45 auf 35 Prozent des Bruttosozialprodukts zu reduzieren. Denn die Lage der Sozialversicherung dürfte selbst bei sinkender Arbeitslosigkeit wegen der steigenden Altersrenten prekär 🔁 ünstiger sind dagegen die Aus-

Sichten für die Budgetsanierung. Denn die Regierung kann hier auf die Erlöse ihrer Privatisierungsaktion zurückgreifen, die auf 200 bis 300 Milliarden Franc veranschlagt werden. Dadurch soll die Staatsverschuldung von zur Zeit 1200 Milliarden Franc reduziert werden mit der Folge, daß auch der Zinsendienst des Staates von gegenwärtig rund 100 Milliarden Franc geringer wird, wodurch das Budgetdefizit entlastet würde. Aber damit würde wohl auch die Versuchung zu wieder höheren Staatsausgaben größer werden - vor allem wenn Wahlen bevorstehen. Das ist schon 1988 der Fall.

### Viele US-Firmen bei Krediten in Verzug

VWD, New York Die eher schleppende wirtschaftliche Entwicklung in den USA hat nicht nur viele Volkswirtschaftler des Landes verblüfft. Überrascht worden sind offenbar auch einige amerikanische Unternehmen, die in den letzten Jahren nennenswerte Summen aufgenommen haben. Nach Schätzungen der Unternehmensberatungsgesellschaft Merrill Lynch + Company

Geistige Klarheit kann man abonnieren.

An: DIE WELT, Veruneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte hefern Sie mir vom nächsterreich-DIE • WELT

zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider

DIE WELT, Vertrieb. Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerfulb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schniftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

werden die Zahlungsverzüge amerikanischer Unternehmen bei Krediten im laufenden Jahr weiter steigen und die 1.3-Mrd.-Dollar-Marke des letzten Jahres übertreffen.

Am schlechtesten geht es danach den Sektoren Stahl und Öl. Aber auch Elektronikunternehmen und der Einzelhandel seien betroffen. Ein Grund für den Anstieg des Zahlungsverzuges unter den Unternehmen sei die steigende Rate von "Versagern" unter den Anleihen, die ein geringes Rendite garantieren - bekannt als Junk Bonds. Als jüngstes Beispiel wird das Stahlunternehmen LTV ge-nannt. Den Angaben zufolge ist die Junk-Bonds-Verzugsrate im laufenden Jahr bereits auf 2,7 Prozent gestiegen, verglichen mit 1,68 Prozent

### Philips: Konferenz ohne Dienstreise

til. Hamburg

"Bei Wegfall der heute noch bestehenden technischen Einschränkungen wird mit einem Potential von 1500 Videokonferenzstudios in der Bundesrepublik gerechnet." Dies erklärte Cornelis Bossers, Vorsitzender des Vorstandes der Allgemeinen Deutschen Philips Industrie GmbH (Alldephi), anläßlich der Einweihung der Videokonferenzstudios in der Hauptverwaltung der Gesellschaft in Hamburg und der Hauptverwaltung der Philips Kommunikations Industrie AG (PKI) in Nürnberg.

Als Hauptproblem nannte Bossers. daß es noch keine geschlossene Netzinfrastruktur in Glasfasertechnik gäbe. So sei es vorläufig nicht möglich, zwischen den Studios eine durchgängige Übertragungsrate von 140 Mbit/s sicherzustellen, wie sie für eine Bildqualität entsprechend dem gewohnten Fersehstandard erforderlich wäre. Auf Teilstrecken müsse die Übertragungsrate auf 2 Mbit/s reduziert werden: "Und das beeinträchtigt trotz allen technischen Aufwands die Bildqualität, Außerdem können Videokonferenzen noch nicht im Selbstwählverfahren und mit mehreren Studios gleichzeitig hergestellt werden." Nach Beseitigung dieser technischen Schwierigkeiten rechnet Bossers mit einem "schnell wachsenden Markt". Von den bisher in Auftrag gegebenen 30 öffentlichen und privaten Studios entfallen acht Aufträge auf die PKL Das entspricht einem Marktanteil von 27 Prozent. "Es ist das Ziel der PKI, einen dauerhaften Anteil von 25 Prozent zu erzielen", erklärte Bossers.

### **KONKURSE**

E. Velte Elektroanlagenbau; Köln: Nachl d. Rudolf Franz Seidler: Tübin-gen: Unipac Möbelfabrik GmbH, Mös-

feld: Withelm Cronjaeger GmbH u. Co. KG: Wende Tappisseriewaren GmbH; Hagen: Westfalische Eigenheim- u.

Vergieich beantragt: Bielefeld: Gebr. Kämpermann GmbH u. Co. KG; H. u. Q. Sanitär-Verwaltungs- u. Be-

# Noch ist "Kollege Roboter" selten im Einsatz

Studie des Internationalen Arbeitsamtes: Eine echte Revolution wurde bisher weltweit nicht registriert

Industrieroboter sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Sie werden billiger und besser. Auch mittlere und kleine Unternehmen machen mit. Der Weg zur dritten Generation mit Sensoren und künstlicher Intelligenz ist nicht mehr weit. Dennoch: Der Roboter dringt längst nicht so rasch vor. Seine Auswirkungen auf Rentabilität und Beschäftigung sind viel geringer als vor zehn oder noch fünf Jahren erwartet wurde. Eine echte Roboterrevolution hat nicht stattgefunden. Zu diesem Schluß kommt eine Studie des Internationalen Arbeitsamtes (Ilo) in Genf. In Japan dürften 1990 etwa 70 000;

in den USA 60 000: in der Bundesrepublik mindestens 25 000; in Schweden, Großbritannien und Frankreich zusammen weitere 25 000 Einheiten in Betrieb sein. Auch die Roboterdichte gemessen an ihrer Zahl je 10 000 Industriebeschäftigte ist am höchsten in Japan mit 46 Einheiten (1983); dann folgt Schweden mit 44 Einheiten; dahinter die Bundesrepublik mit 15 Einheiten; die USA mit elf sowie Großbritannien und Frankreich auf den nächsten Rängen.

"Die deutsche Industrie liegt dabei ziemlich gut im Rennen", betont Karl-Heinrich Ebel, der Verfasser der Genfer Studie. VW dürfte in der Autobranche beim erfolgreichen Robotereinsatz weltweit an der Spitze stehen vor den Japanern. "In der Technik kann sich die Bundesrepublik durchaus mit Japan messen. Nur hat es bis vor wenigen Jahren an den Investitionen gehapert; aber das ändert sich nun rapide", meint Ebel.

Auch im Robotergeschäft gibt es Plus und Minus. Der Markt bleibt relativ klein. Neben einigen führenden Herstellern bemühen sich zahlreiche kleinere spezialisierte Firmen, die meist nicht oder nur mit Milhe auf thre Kosten kommen. Viele sind



In der Automobilbranche arbeiten schon viele Industrie-Roboter POTO: MANFRED VOLLMER

schon wieder vom Markt verschwunden. Inzwischen hat sich auch gezeigt, daß Robotisierung oft technisch möglich, aber wirtschaftlich in der Kosten-Nutzen-Rechnung nicht lohnend ist.

So hat es Rückschläge gegeben. Nach einer britischen Studie stießen 44 Prozent aller Firmen beim Robotereinsatz auf Anlaufschwierigkeiten, und die Hälfte von ihnen gab auf. Es mangelte am Know-how und am qualifizierten Personal. Roboter machen sich nach vorliegenden Untersuchungen in Zeiträumen von zwei bis sieben Jahren bezahlt, verglichen mit allgemein 1.5 Jahren für Maschinen. Die Rentabilität von Roboterinvestitionen erweist sich daher als relativ niedrig. Die anfängliche Begeiste-

künftige Investoren abschrecken,

verabschiedete das Wirtschaftsmini-

sterium in Taipeh jetzt Pläne, nach

welchen in den nächsten sechs Jah-

ren allein für Umweltmaßnahmen in

den staatseigenen Industrien Ze-

rung ist einer vorsichtigeren Beurteihing der Robotisierung gewichen.

Auf der Plusseite: In Ländern mit hohen Lohnkosten besteht dennoch in wachsendem Maße ein Anreiz zur Robotisierung. Roboter der zweiten Generation können oft zwei his sieben Produktionsarbeiter ersetzen. In der amerikanischen Automobilindustrie kostet die menschliche Arbeitsstunde viermai soviel wie diejenige des Roboters. Vor allem: Industrieroboter übernehmen monotone körperlich schwere, schmutzige und gefährliche Arbeit. Sie helfen Arbeitszeitkürzungen auszugleichen, können rund um die Uhr arbeiten (Nachtarbeit) und steigern so - dort wo sie gut in den Gesamthetrieb integriert wer-

botisierung der Betriebe auf die Beschäftigung mur minimale Wirkungen zu haben, verglichen etwa mit den Konjunkturschwankungen oder demographischen Bewegungen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Robotereinsatz und Arbeitslosigkeit ist nicht nachzuweisen", unterstreicht Ebel. In Japan mit den meisten Industrierobotern herrscht nahezu Vollbeschäftigung, in Europa mit noch relativ wenigen dagegen hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt auch Lehrbeispiele dafür,

Früher wurde der Roboter vielfach

als Jobkiller betrachtet. Auch das hat

sich als falsch, jedenfalls als übertrie-

ben erwiesen. Bisher scheint die Ro-

besonders aus Japan und Schweden, daß Belegschaften bei solider Berufsausbildung und Vielseitigkeit mit dem Roboterproblem recht gut fertig werden. Erfolgreiche Robotisierung setzt voraus, daß es auf allen Stufen geeignete Fachkräfte gibt. In Schweden haben die Metallarbeiter in einigen Fällen selbst vorgeschlagen Roboter einzusetzen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

In den meisten Ländern hat sich auch die Haltung der Industriegewerkschaften – weniger jene der Handwerker – gewandelt Man sieht ein, daß Innovation nötig ist, daß je der Versuch, den Einsatz von Robotem zu verhindern oder zu verzögern. das Unternehmen gefährden und schließlich zur Betriebsstillegung und noch größeren Arbeitsplatzverlusten führen könnte.

Ernste soziale Spannungen und Arbeitskonflikte hat es bisher nicht gegeben. Sie lassen sich - wie die Erfahrungen in den beim Robotereinsatz besonders erfolgreichen Ländern beweisen – durch frühzeitige und offene Gespräche der Arbeitspartner am Verhandlungstisch vermeiden, heißt es abschließend in der Studie des Internationalen Arbeitsamtes.

# Wirtschaft im Schatten

Mit Steuersenkung gegen Schwarzarbeit

Von OTTO SOLMS

Die Schattenwirtschaft blüht schon längst nicht mehr im Verborgenen, denn heutzutage ist fast jeder Bürger in irgendeiner Form daran beteiligt. Zur Schattenwirtschaft zählt man nicht nur die illegale Leiharbeit und Schwarzarbeit, sondern auch die erlaubten Bereiche der Eigenarbeit und der Nachbarschaftshilfe. Die Fachleute sind sich einig darüber, daß der Umfang der Schattenwirtschaft in den letzten Jahren rasant zugenommen hat. Dies hat seinen Grund vor allem in den gestiegenen Personalnebenkosten und der zunehmenden Steuer- und Abgabenlast. Beides hat den Preis einer Arbeitsstunde zu weit in die Höhe getrieben. Dazu eine Modellrechnung aus dem Baugewerbe: Ein Bauherr muß durchschnittlich 56 DM für eine ordentlich kalkulierte Arbeitsstunde zahlen. Der darin enthaltene Bruttostundenlohn beträgt lediglich rund 17 DM. Davon bleiben dem Bauarbeiter netto nach Steuern (verheiratet/zwei Kinder) nur rund zwölf DML Da stehen sich doch beide - Bauherr und Arbeitnehmer - besser, wenn sie sich auf einen Schwarzmarktpreis von 25 DM einigen.

### Strafen nützen nichts

Begünstigt wird die Schattenwirtschaft, die sich vor allem in der Bauwirtschaft, im Handwerk und im Dienstleistungsbereich stark entwickelt hat, auch durch die allgemein verkürzte Regelarbeitszeit und natürlich durch die wachsende Zahl der Arbeitslosen, die den schwarzen und grauen Märkten zur Verfügung stehen. Verschärfte Kontrollen und Strafvorschriften zur Eindämmung der Schattenwirt-

schaft sind wenig erfolgversprechend - nochstens für den Bereich der im großer. Stil organisierten illegalen Leinarbeit. Denn wie soll man die millionenfach vorkommenden Fälle in der Grauzone zwischen Nachbarschaftshilfe auf der einen Seite und Schwarzarbeit auf der anderen Seite erfassen und einstufen? Statt dessen müssen wir uns bemühen, in der Beschäftigungspolitik geeignete Anreize dafür zu schaffen, daß mehr Arbeit aus der Schattenwirtschaft auf den legalen Märkten angeboten und nachgefragt

### Abgabenlast senken

Dazu muß die Arbeit einer regulären Arbeitsstunde relativ gesehen billiger werden. Dies künnen wir nur durch eine Senkung der Steuern- und Abgabenlast und durch eine allmähliche Rückkehr zu angemessenen Personalzusatzkosten erreichen. Deshalb fordert die FDP als Maßnahme mit höchster Dringlichkeit eine Steuerentlastung für Arbeitnehmer und mittelständische Unternehmen in einer Größenordnung von zehn bis 15 Prozent Au-Berdem muß in Tarifverhandlungen stärker auf die Interessen der mittelständischen Unternehmen eingegangen werden. Denn gerade kleine und mittlere Unternehmen bekommen die Wettbewerbsverzerrungen zugunsten der Schattenwirtschaft am stärksten zu spüren. Auf der anderen Seite muß das Handwerk auch innovativ tätig werden und nach neuen Formen der Zusammenarbeit mit den "Heimwerkern" suchen, um sich auf diese Weise neue Märkte zu erschließen.

Hermann Otto Solms ist stellvertre-tender Vorsitzender der FDP-Bun-destagsfraktion.

### Taiwan verbietet Chemiewerk

Aus Umweltgründen darf DuPont nicht investieren

Investitionsgüter liegen vorn

J. Sch. Paris

Französische Industrie investiert weniger als erwartet

dpa/VWD, Taipeh Unter massivem Druck einer öffentlichen Protestwelle, für die es in Taiwan bisher kein Beispiel gab, muste die Regierung in Talpeh erstmals einer ausländischen Firma aus Umweltschutzgründen eine Investitionsgenehmigung versagen. Der US-Chemiekonzern DuPont de Nemours + Co. Inc., Wilmington, wollte 150 Mill. Dollar in den Bau eines Titandioxyd-Werkes in Changhwa investieren, einem Gebiet, im dem die Bevölkerung bereits stark unter Umweltverschmutzung durch die Indu-

Doch "Umweltschutz" ist plötzlich Thema Nummer eins in einem Land, dessen erster Wirtschaftsplaner, Chao Yao-tung, kürzlich freimütig erklärte. es habe seine Exporterfolge durch Ausnützen des Sozialgefälles und auf Kosten seiner Umwelt erreicht. Aus Furcht, der Fall DuPont könne

Die Investitionen der französi-

schen Industrie, die etwa ein Drittel

der gesamten Investitionstätigkeit

des Landes ausmachen, werden in

diesem Jahr nur um real zwei Prozent

steigen, meint das Statistische Amt

Insee aufgrund seiner jüngsten Un-

ternehmerbefragung. Es hat damit

seine bisherige Prognose, in welcher ein Zuwachs von fünf Prozent ange-

kündigt worden war, überraschend

stark nach unten revidiert. Gleichzei-

tig allerdings wurde der Vorjahresan-

stieg um einen Punkt auf sieben Pro-

Für 1987 erwartet das Amt plus drei

Prozent (nominal plus fiinf Prozent),

was eine bloße Fortsetzung des dies-

jährigen Trends bedeuten würde. Al-

lerdings sind die Investitionspläne

der verschiedenen Unternehmens-

gruppen sehr unterschiedlich. Die re-

zu harten Preiskämpfen innerhalb

der USA kommen wird, wenn es der

Muttergesellschaft des zweitgrößten

amerikanischen Stahlunternehmens

gelingt, den rund 20 000 Gäubigern

und der Gewerkschaft USW Konzes-

sionen abzuringen. LTV könnte dann

Das ist der Reiz des Paragraphen 11

des US-Konkursrechts, daß es den

Firmen erlaubt, während der Ver-

handlungen mit den Kreditgebern

und Zulieferern weiterzuproduzieren.

So ist im vergangenen Jahr die Whee-

ling-Pittsburgh Steel Corp. gerettet

worden. Auf beide Konzerne entfällt

LTV blieb keine andere Wahl. Der

Mischkonzern, der außer Stahl Rü-

stungsgüter und Energieprodukte

herstellt, hat seit 1981 keinen Gewinn

mehr erzielt. Bei Vermögenswerten,

die 6.14 Mrd. Dollar ausmachen, ha-

ben die Schulden 4,59 Mrd. Dollar

erreicht. Allein im Stahlbereich sind

ein Fünftel der US-Stahlerzeugung.

die Kosten erheblich senken.

zent nach oben berichtigt.

ment, Petrochemie, Stahl und Kohle 116,2 Mrd. Taiwan-Dollar (6,3 Mrd. DM) investiert werden sollen. Die Umweltschutzbehörde erläuterte einen Plan, nach dem in fünf

Jahren die Umweltbelastung Taiwans auf das Niveau Japans reduziert werden soll. Wie aus dem Wirtschaftsministerium verlautet, könne durch diesen Investitionsschub gleichzeitig ein Teil der hohen Währungsreserven des Landes von derzeit 30 Mrd. US-Dollar sinnvoll abgebaut werden. Auch eine höhere Belastung der privaten Industrie Taiwans mit verschärften Umweltauflagen wird für notwendig erachtet.

präsentativ befragten 2212 kleinen

Unternehmen wollen dieses Jahr real

15 Prozent mehr investieren, wohl vor

allem, weil sie jetzt nicht mehr be-

fürchten müssen, bei der Beleg-schaftsausweitung über 50 Personen

in eine höhere Sozialabgabenkatego-

rie zu kommen. Bei den mittleren und

großen Unternehmen dagegen wer-

den die Investitionen 1986 real sta-

Für das nächste Jahr haben aller-

dings die mittleren Unternehmen real

plus elf Prozent und die großen plus

fünf Prozent angekündigt, während

die Investitionen der kleinen wieder

zurückgehen dürften. Nach Branchen

geordnet, führt 1987 die Investitions-

güterindustrie (plus 14 Prozent), ge-

folgt von der Konsumgüterindustrie

(plus vier Prozent) und den Herstel-

lern von Halbfabrikaten (plus ein Pro-

Bringt der Konkurs die Rettung für LTV?

WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Auftrag aus der CSSR

den - Produktivität und Qualität.

Düsseldorf (J. G.) - Die Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf, ernielt aus der Tschechoslowakei den Auftrag zur Lieferung von 137 000 t längsnahtgeschweißter Großrohre, dessen nicht genannter Wert in der Größenordnung von 130 Mill. DM zu schätzen ist. Die Rohre, zum Teil kunststoffummantelt, sind für den Bau einer Erdgasleitung in der Sowjetunion bestimmi.

### Dumpingverfahren

Brüssel (VWD) - Gegen die Sowietunion, die CSSR, Polen und Ungarn hat die EG-Kommission Antidumpingverfahren im Zusammenhang mit der Einfuhr von Kupfersulfat eingeleitet. Die EG-Behörde reagierte damit nach Mittellung eines Sprechers auf eine Beschwerde des europäischen Chemiedachverbandes Cefic, nach dessen Beobachtungen diese Länder das EG-Preisniveau erheblich unterschritten haben.

### Hohe Zuschüsse

Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kommission hat bedeutende Unterschiede bei der Finanzierung der sozialen Sicherung festgestellt. Die Spannweite der staatlichen Zuschüsse reicht den Angaben zufolge von 18,6 Prozent der Gesamteinnahmen in den Niederlanden bis zu 81,5 Prozent in Dänemark, wobei es sich jeweils um Durchschnittswerte handelt. Zwischen den einzelnen Zweigen der sozialen Sicherung seien die Unter-schiede noch erheblich größer.

Hilfe verstärkt Bonn (VWD) - Die Leistungen der Bundesländer für Entwicklungshilfe sind 1985 um fünf Prozent auf 91,36 Mill. DM gestiegen. Wie das Bundes-ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit mitteilte, haben zu der Steigerung vor allem Bayern (plus 45,4 Prozent), Hessen (plus 44,5 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (plus

Leistungen als im Vorjahr hatten Hamburg und – in geringfügigem Maß – auch Baden-Württemberg und das Saarland zu verzeichnen.

### Brutto statt netto

Benn (dpa/vwd) - Der deutsche Bauernverband hat in Briefen an die zuständigen Bundesministerien ge-fordert, die Mehrwertsteuer bei der Abrechnung von Getreideverkäufen nicht vom Nettopreis - nach Abzug der Mitverantwortungsabgabe - sondern brutto zu berechnen. Das geschehe in nahezu allen Mitgliedsländern der EG. Wenn die Bundesregierung sich für eine Nettopreisberech-Einnahmeausfall für die deutsche Landwirtschaft von über 20 Mill. DM. meinte der Verband.

### Rücklage gefordert

Bonn (A.G.) - Für eine steuerstundende Investitionsrücklage hat sich gestern erneut die Mittelstandsvereinigung der CDU/CSU ausgespro-chen. Wie deren stellveriretender Vorsitzender, Hansjürgen Doss, ge-stern vor der Presse erklärte, sei noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, um den Bundesfinanzminister und den Bundeswirtschaftsminister von der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme zu überzeugen. Beide Minister sagen bisher nein.

### **Drei neue Dorint-Hotels**

Münchengladbach (vos) - Umsatzsteigerungen von 25 Prozent auf 60 Mill. DM meldet die Dorint Hotelgesellschaft, Mönchengladbach, für das erste Halbjahr 1986. Der Gesamtumsatz 1985 betrug 105 Mill. DM, für das laufende Jahr rechnet man mit 130 Mill. DM. Zu diesem erfreulichen Ergebnis bei der nach Häusern gerech-net zweitgrößte Hotelgruppe Deutschlands, trugen nicht nur drei neuerworbene Häuser bei, sondern vor allem das gute Wintergeschäft in den sechs Hotels in den Wintersportgebieten und das wiederbelebte Seminargeschäft in den Stadthotels.

# D-Mark nur noch 80 Rappen

Hohe Zinsen und politische Faktoren sind die Ursachen

ALFRED ZÄNKER, Zürich Während die Deutsche Mark gegenüber dem Dollar über Erwarten stark gestiegen ist, hat sie im Verhältnis zum Schweizer Franken deutlich an Boden verloren. In den letzten Tagen wurde sie in Zürich nur noch mit etwas über 80 Rappen bewertet, verglichen mit noch 85 Rappen zu Jahresbeginn. In den "guten alten Zei-ten", noch in den siebziger Jahren, bekam man für 100 D-Mark 110 bis 120 Franken, zeitweise sogar mehr. Langfristig hat sich die Kursrelation also umgekehrt. Wie erklärt sich die Schwäche der D-Mark in Zürich?

Auf den ersten Blick scheint sie im Widerspruch zu grundlegenden wirtschaftlichen Tendenzen zu stehen. Die Inflation ist in beiden Ländern langfristig, etwa seit 1970, ungefähr parallel verlaufen, seit 1983 ist die Bundesrepublik beim Inflationsabbau sogar erfolgreicher gewesen als die Schweiz. Zur Jahresmitte meldete Bern noch eine Teuerung von 0,8 Prozent, die deutschen Verbraucherpreise lagen bereits um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresstand. Beide Länder haben vom Ölpreisfall profitiert. In der Schweiz aber liegt der inländische Inflationssockel mit drei Prozent noch höher als in der Bundesre-

### Franken "überbewertet"

Jeder Reisende weiß, daß die Schweiz ein teures Land ist. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden dürfte der Durchschnittsverbraucher beim heutigen Wechselkurs in der Bundesrepublik für sein Geld etwa 40 Prozent mehr kaufen als in der Schweiz. Vom Verbraucherstandpunkt aus also ist der Franken stark "überbewertet". Für Nahrungsmittel zahlt der Eidgenosse im Durchschnitt 50 bis 60 Prozent mehr als der Bürger der Europäischen Gemeinschaft.

Auch im Außenhandel ergibt sich ein Überschuß von rund 12 Mrd. D-Mark zugunsten der Bundesrepublik.

Die Schweizer Ausfuhr deckt weniger als 60 Prozent der Bezüge aus Deutschland. Dieser Fehlbetrag kann zwar zum großen Teil durch Überschüsse bei den Dienstleistungen, vor allem im Tourismus, ausgeglichen werden. Dennoch verbleibt ein Defizit der Leistungsbilanz zu Lasten der Eidgenossenschaft. Alles dies würde eher für Kursgewinne der D-Mark gegenüber dem Franken sprechen als

### Restriktive Geldpolitik

Die D-Mark-Schwäche in Zürich klärt sich daher aus den Kapitalbewegungen Hier gilt erfahrungsgemäß, daß der Franken - mit seinem kleineren Umsatzvolumen – in Zeiten ausgeprägter Dollarschwäche stärker hochgetrieben wird als die "größere" Deutschmark. Dazu kommt, daß die Schweizer Nationalbank in letzter Zeit auch eine wesentlich restriktivere Geldpolitik als die Bundesbank betrieben hat, um ihren Rückstand beim Inflationsabbau aufzuholen. Durch diese Geldverknappung in der Schweiz sind die kurzfristigen Zinssätze in die Höhe getrieben und Schweizer Franken sogar teurer und für den Anleger attraktiver geworden als die D-Mark, betont John Lademann, Generaldirektor der Bank Leu

Aber auch politische Faktoren mögen bei der auffallenden D-Mark-Schwäche mitspielen – und nicht erst heute. Die Bundesrepublik gilt in weiten Bereichen der Welt, besonders auch im Fernen Osten, bei den kapltalstarken Anlegern als "politisch labil". Die bevorstehenden Bundestagswahlen dürften in jüngster Zeit

eine gewisse Rolle gespielt haben.

Die "schleichende" D-Mark-Abschwächung in Zürich ist jedoch an einem Punkt angelangt, wo Schweizer Industrielle, die auch auf Drittmärkten mit deutschen Firmen im Wettbewerb stehen, unruhig werden. Noch tiefer dürfe die D-Mark nicht

### Mit dem Bürgerkrieg leben Firmen in Nordirland leiden täglich unter Drohungen.

yos. Bonn

Mehr als 1000 Arbeitsplätze sind im vergangenen Jahr in Nordirland aufgrund von Angst und Einschüchterung verlorengegangen, errechneten die Gewerkschaften. Besonders betroffen von Drohungen, Angriffen und Schutzgelderpressungen durch protestantische und katholische Terrororganisationen sind Bauunternehmen, die für die Sicherheitskräfte der Provinz arbeiten, beschreiben Geschäftsleute die alltäglichen Auswirkungen des immer weiter eskalierenden Bürgerkrieges in der "Financial Times".

Kaum noch ein Lieferwagen führe mit Firmensignet. Das Personal wird angehalten, Routen und Tankstellen ständig zu wechseln; bei neuen Aufträgen wird binnen Stunden Schutzgeld für die Baustelle eingetrieben. Aufgrund von Morddrohungen kündigten in einer Firma 1970 alle katholischen Angestellten.

Für Sicherheitsvorkehrungen wenden nordirische Firmen gut ein Zehntel ihrer gesamten Betriebskosten auf. In Drohbriefen und anrufen werden die Firmen-Engagements bei der Armee so genau aufgezählt, daß die Unternehmer vermuten, auch bei der Regierung gebe es Informanten. Seit dem anglo-irischen Abkom-

men hat sich der Druck auf die Firmen verschärft, denn die verschiedenen Terrorgruppen ziehen aus der allgemeinen Unzufriedenheit eine gewisse Legitimität. Acht Unternehmen, meist Lebensmittellieferanten, haben ihre Verträge mit der Armee gekundigt: "Sicherheit geht vor." Dennoch kann sich gerade die Bauwirtschaft diesen Schritt nicht lei-

sten: Zehn Prozent der öffentlichen Ausgaben fließen in militärische Zwecke, und die Branche zählt mehr Arbeitslose als Beschäftigte. Außerdem: "Wenn wir jetzt nachgeben, werden sie uns als nächstes vorschreiben, überhaupt nicht mehr für die Regierung zu arbeiten."

Trotzdem kommt für die meisten Firmen eine Verlagerung ins wirt-schaftlich gesündere und vor allem ungefährliche England nicht in Frage. Als Grund werden immer noch Lebensqualität auf der grünen insel und die "den Iren angeborene Sturheit" genannt.

Konkurs eröffnet: Bielefeld: Robert

Anschluß-Konkurs eröffnet: Biele-

Zweitgrößter US-Stahlkonzern hofft auf Hilfe der Gläubiger und Mitarbeiter - Seit 1981 kein Gewinn mehr H.-A. SIEBERT, Washington es 2,7 Mrd. Dollar, verglichen mit 1,7 Das Konkursverfahren der LTV Mrd. Dollar bei USX (früher U.S. Corp., Dallas, reißt nicht nur alte Steel) und Bethlehem Steel sowie 0,8 Wunden im internationalen Stahlhanund 0,6 Mrd. Dollar bei Inland Steel del auf. Zu befürchten ist auch, daß es und Armeo.

Das 1960 durch die Fusion von Ling-Temco Electronics und Vought Aircraft entstandene Unternehmen hat im letzten Jahr 8,2 (1984: 7,1) Mrd. Dollar umgesetzt und 724 (378) Mill. Dollar verloren. Auf den Stahlsektor entfielen Verkäufe in Höhe von 5,4 (4.5) Mrd. und 227 (217) Mill. Dollar Verluste. Einschließlich 1982 und 1983 addieren sich die roten Stahlzahlen auf 943,5 Mill. Dollar. Selten hat ein Topmanagement mit seiner Expansionsstrategie so danebengegriffen: 1968 erwarb LTV 63 Prozent der Anteile an der Stahlfirma Jones & Laughlin, 1974 den Rest. Vier Jahre später kauften die Texaner die Lykes Corp. mit der Stahltochter Youngstown Sheet and Tube Co. und erst 1984 für 770 Mill. Dollar Republic

Steel in Cleveland. Gescheitert ist LTV hauptsächlich daran daß die Erwerbungen sich nicht zu einem modernen, kompatiblen Stahlkomplex zusammenschweißen ließen. Die Konjunkturschwäche und die Importkonkurrenz zerstörten zusätzlich die Blütenträume, die 1981 die letzte Stahlhaussebegleiteten. Ihnen ist LTV regelrecht auf den Leim gegangen – mit dem Ergebnis, daß der früher profitable Waffenhersteller immer tiefer in Schulden versank. Den letzten Anstoß gab die Krise in der US-Ölindustrie, die das Bohrgeschäft lahmlegte.

Gemessen an der Größe und den Verpflichtungen ist LTV mit 56 000 Beschäftigten der bedeutendste Konkursfall in der US-Unternehmensgeschichte. Er übertrifft die durch Asbest-Klagen ruinierte Manville Corp. ebenso wie Penn Central, die 1970 die Notbremse zog. Im Konkursantrag macht der Konzern geltend, daß er wegen rapide schrumpfender Liquidität in diesem Jahr Pensions- und Schuldendienst-Verpflichtungen über 375 und 567 Mill. Dollar nicht erfüllen kann.

Der Schock, den der Gang zum Konkursrichter auslöste, war deutlich auch in Washington zu spüren. Im Kapitol flammt erneut die Debatte über die Zukunft der amerikanischen

Stahlindustrie auf. Noch lauter wird der Ruf nach mehr Einfuhrschutz und internationalen Produktionsabsprachen. Obwohl sich die EG gerade mit den USA über die Halbzeug-Lieferungen geeinigt hat, sagen Eingeweihte einen neuen Druck auf Brüssel voraus. Auf den Barrikaden steht bereits die Stahlarbeiter-Gewerkschaft, die sich gegen weitere Zugeständnisse wehrt.

Aber es sind - wie bei Chrysler die Beschäftigten, die LTV in erster Linie retten können. Die lang- und kurzfristigen Schulden des Konzerns machen zwar 22 und 0,5 Mrd. Dollar aus, hinzu kommen Lieferkredite in Höhe von 600 Mill. Dollar. Der Hebel muß aber bei den Arbeitskosten angesetzt werden. Sie unterminieren seit Jahren die Wettbewerbsfähigkeit der US-Stahlbranche. Nach einer Aufstellung des amerikanischen Eisen- und Stahlinstituts betrug 1985 der Stundenlohn, einschließlich Ne-benkosten, 22,81 Dollar, verglichen mit 11,74 Dollar 1976. Dies ist einer der Gründe, warum in der gleichen Zeit die Zahl der Stahlarbeiter von 399 000 auf 150 900 gesunken ist.

Mach Der X

# 1987 sinken die Beiträge

Dienstag, 12. August 1986 - Nr. 185 - DIE WELT

Bestes Ergebnis der Volksfürsorge-Versicherungen

KARL-H. STEFAN, Hamburg

Im Rahmen des für Anfang kommenden Jahres vorgesehenen neuen Tarifwerks in der Lebensversicherung wird die Hamburger Volksfürsorge Beitragssenkungen einführen. die (im Durchschnitt) für Männer vier und für Frauen acht Prozent ausmachen werden. Hierbei muß man – so Vorstandsvorsitzender Schulz - berücksichtigen, daß die Reiträge der Volksfürsorge schon jetzt etwa fünf Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen.

Für die unmittelbare Zukunft plant die Gruppe den Ausbau, des aus 100 Geschäftsstellen bestehenden Vertriebs- und Servicenetzes. Dabei soll auch die Zusammenarbeit mit der Bank für Gemeinwirtschaft und dem Beamten-Heimstättenwerk (BHW) mit gemeinsamen Geschäftsstellen und Angeboten verstärkt werden. Bei beiden Gesellschaften sind die Gewerkschaften Alleinaktionäre oder maßgeblich beteiligt.

Insgesamt haben nach Angaben des Vorstands die Volksfürsorgegesellschaften 1985 sehr gute Ergebnisse erzielt. Hinsichtlich der erreichten Ertragskraft und Gewinnsituation wurde das beste Ergebnis in der nabezu 75jährigen Geschichte der Volksfürsorge erzielt.

Über die Entwicklung der Lebensversicherung zeigte sich Schulz "au-Berordentlich zufrieden". Mit 1,07 Mrd. DM (plus 16 Prozent) wurde der Rohüberschuß in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Auch die Volksfürsorge-Aktionäre haben ihre Freude am guten Ergebnis. Neben der 14 Prozent-Dividende erhalten sie eine Sonderausschüttung von 25 Mill. DM einen Teilbetrag der Beteiligungserträge aus dem Verkauf der Volksfürsorge Bausparkasse AG an das BHW.

| i Attendance - Pontage                                                      |                      | -                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Bruttoprāmie (Mill. DM)<br>Nettoprāmie 1)<br>Aufw.f.Vers.Pālle              |                      | 772<br>508<br>350    | + 6,3<br>+ 6,5<br>+ 0,5   |
| Verstechn. Ergebn. *)<br>Kapitalanlagen *)<br>Kapitalerträge *)             |                      | + 14,2<br>682<br>60  | (-13,5)<br>+ 7,7<br>+ 9,1 |
| ia % d.verd.Beitr.                                                          | 1985                 | 1984                 | 1961                      |
| SelbstbebQu. (%)<br>Schadenquote<br>VerwKostenqu.                           | 65,8<br>69,6<br>24,9 | 55,6<br>73,9<br>24,8 | 65,5<br>84,1<br>25,0      |
| Rickstellg Qu. <sup>6</sup> )<br>Eigenkapitalqu.                            | 99,3<br>31,5         | 103,0<br>33,6        | 102,8<br>36,0             |
| i) Brutto- minus Bückve<br>nach Zuführung von 4,6<br>Schwankungsrückstellun | (1.1)                | MILI                 | M zu                      |

Der Anteil der Dynamik-Versicherungen am Neugeschäft liegt mit 46,8 (39.6) Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Allerdings blieb das gesamte eingelöste Neugeschäft unter dem Vorjahreswert. Hier wirkte sich der Basiseffekt des Jahres 1984 mit einer hohen Anzahl von Anschlußverträgen nach Ablauf bestehender Vermögensbildungsversicherungen sowie deren Erhöhungen aus dem neuen 936-DM-Gesetz negativ aus. Ohne die vermögensbildenden Versicherungsverträge wäre der Neu-zugang bei Kapitallebensversicherungen um 3,2 Prozent gestiegen. Die Stornoquote ist angesichts der besonderen Kundenstruktur kein allzu ho-

Das beste Ergebnis seit Gründung vor 60 Jahren wurde bei der Volksfürsorge Deutsche Sachversicherung AG erzielt. Das in der Branche weithin mit roten Zahlen belastete versicherungstechnische Ergebnis wurde in einen deutlichen Gewinn verwandelt, und dies erstmals seit langen Jahren. Dies gelang durch die nachhaltige Sanierung der Hausratversi-cherung und die Entlastung beim Schadenaufwand in der Wohngebäudeversicherung. Die Unfallversicherung steigerte den Gewinn ebenso wie die Kraftfahrzeugversicherung.

Dagegen weist die Allgemeine Haftpflicht einen auf 5,5 (2,7) Mill. DM gestiegenen Verlust aus. Die Gesellschaft hat hier die Drohverlust-Rückstellung um 4 Mill. DM erhöht, weil in Zukunft mit verstärkten Aufwendungen im Umwelt-, Gewässerschadenund Produkthaftpflichtbereich zu rechnen ist. Die Rechtschutzversicherung steigerte ihren Jahresüberschuß ebenso wie die nur die Reisekrankenversicherung anbietende Volksfürsorge-Krankenversicherung.

| Administration to transm                               |        | LIFOU   | ~       |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| Versicherungsbestand                                   |        |         |         |
| (Mail DM)                                              | 66     | 649     | + 4,7   |
| Eingel Neugeschäft                                     | (      | 501     | - 3,4   |
| Beitragseinnahmen                                      |        | 2 376   | + 5,0   |
| Anfw.f.Vers.Falle                                      | - 1    | l 164   | + 1,4   |
| Kapitalanlagen 1)                                      | п      | 605     | + 7,8   |
| Kapitalerträge <sup>a</sup> )                          | ,      | 343     | + 7,6   |
| Aufw.f.Beitr.Rückerst.                                 |        | 607     | + 16,1  |
| Rückst.f.BeitrRückerst.                                |        | 2 302   | + 16,3  |
|                                                        | 1985   | 1984    | 1982    |
| Stornoquote 3)                                         | 5,2    | 5,1     | 5,5     |
| Verw. Kostengu.")                                      | 6.5    | 6,9     | 7,3     |
| Abschl.Kostengu.                                       | 48.0   | 47.4    | 48,8    |
| Uberschußguote*)                                       | 42.4   | 40,0    | 39,7    |
| ) ohne Depotford; ) us                                 | tto; D | urchse  | hnitte  |
| rendite: 7,5 (7,5) Prozes<br>wandle in beltr.freie Ver |        | KUCKK   | Voes    |
| Absorbe in % d Antend                                  | ebaate | nder 1) | acoust. |
| Aufw.d. Vers. Betr. in                                 | K d. B | متعنه   | בל ל" צ |
| Promilie d. Vers. Betr. 1                              | a % d  | . Haitr | Lge; 🤈  |
| Bruito-Überschufin %d.                                 | Beili  | SEC.    |         |

# "Das Badezimmer wird viel zu selten renoviert"

Ideal Standard treibt Produktinnovation und Kostensenkung mit einem ehrgeizigen Investitionsprogramm voran

SABINE SCHUCHART, Bonn Die Hersteller von Sanitärarmaturen und -keramik stehen angesichts der schwachen Neubautätigkeit vor dem Problem, den Verbraucher wenigstens zur Renovierung seines Badezimmers zu bewegen. Doch auch dies ist im letzten Jahr nur unzureichend gelungen. Die Ideal Standard GmbH in Bonn, einer der führenden Produzenten von Badezimmerarmaturen und -keramik sowie Acryl-Badewannen, ist allerdings zuversichtlich, daß die Talsohle auf dem In-

هكذا من الأجل

landsmarkt inzwischen erreicht ist. Im ersten Halbjahr 1986 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 10 Prozent auf 121.6 Mill. DM steigern und damit seine Marktstellung weiter festigen. Durch starke Ausweitung. der hochwertigen Produktpalette (Stichwort "sophisticated"), Berück-sichtigung farblicher Modetrends und energie- und wassersparender Vorrichtungen soll "der Kampf um den Renovierer", so Geschäftsführer Wolfram Wenzel, gewonnen werden. Bei Ideal Standard entfallen inzwischen 70 Prozent auf das Modernisierungs- und Ersatzgeschäft.

Neiderregend für die Branchen-

konkurrenz hat die Wiesbadener Nie-

derlassung der Londoner Equity &

Law Life Assurance Society plc. den

Gesamtbestand ihrer Versicherungs-

summe in 1985, ihrem zehnten Ge-

schäftsjahr, um stolze 41 (81) Prozent

Damit nicht genug. Bezeichnet sie schon ihren 1985er Neuzugang an 2,01

(2,02) Mrd. DM selbst abgeschlosse-

ner Versicherungssume angesichts

deutlich veränderter Marktverhält-

nisse" (ein Hinweis auf forcierte

Konkurrenz der Etablierten gegen-

über dem Neuling) als "sehr zufrie-

denstellend", so hat sie im ersten

Halbiahr 1986 diese Summe noch-

mals kräftig auf nun mehr als 6,5 Mrd.

DM gesteigert. Auch diesen jüngsten Erfolg erklärt man in Wiesbaden mit

einer "verbrauchergerechten Pro-

duktpalette", die seit Ende Januar

1986 mit einer neuen Serie von Risi-

kotarifen aktualisiert wurde. Der

wachsenden Bedeutung privater Vor-

sorge im System der sozialen Siche-

rung der Bundesbürger gebe "tarifin-novativer Lebensversicherung" zu-

auf 5,84 Mrd. DM erhöht.

Noch rasant im Aufschwung

Equity & Law blüht im Deutschland-Geschäft

Bundesrepublik erst am Anfang einer riesigen Badezimmer-Renovierungswelle zu stehen. Immerhin sind von den rund 29 Mill. Badezimmern rund 15 Mill. mehr als 15 Jahre alt und damit aus Sicht der Branche höchst sanierungsbedürftig.

Selbstkritisch meint Wenzel allerdings, daß Hersteller und Händler in den letzten Jahren zu wenig getan hätten, um den Kunden zu Neuanschaffungen zu verlocken. Für den Bundesbürger habe das Bad immer noch den Stellenwert eines Zimmers, "in das man unbedingt hineinmüsse" und nicht, wie die Branche es wünscht, "den eines Wohnraumes". Der Kauf einer Badewanne mit digitalgesteuerter Wassertemperatur konkurriere schließlich mit der prestigeträchtigen Urlaubsreise oder dem Erwerb einer Hifi-Anlage und könne praktisch unbegrenzt lange

vertagt werden. Im Wettbewerb um den Endverbraucher hält Ideal Standard an der ausschließlichen Belieferung des Fachhandels fest. Ausgesprochen bewährt habe sich der Vertriebsbin-

Die deutsche E & L-Tochter, mit

neuen Leistungsangeboten wie So-

fortüberschuß-System und variabler

Berufsunfähigkeitsversicherung selt

Jahren schon auf scharf rechnende

Versicherungsnehmer zielend, ver-

treibt ihre Versicherungspakete aus-

schließlich über einschlägige Makler

und freie Versicherungsvermittler.

Deren Zahl wurde 1985 auf 1850

(1450) erhöht und soll weiter wach-

sen. Weit über dem Branchendurch-

schnitti blieben auch 1985 die Durch-

schnitts-Versicherungssummen mit 90 000 DM bei Großleben-, 150 000

DM bei Risiko- und fast 20 000 DM

Jahrsrente bei Berufsunfähigkeits-

Versicherung. Die auf 4,1 (3,4) Pro-

zent erhöhte Stornoquote zeigt auch

eine im Vergleich zum Branchen-

durchschnitt "zufriedenstellende" Solidität des Vertragsbestandes.

Die Londoner Mutter hatte 1985

aus ihrem Gesamtgeschäft 301 (263)

Mill. Pfund Prämieneinnahmen, da-

von 235 (210) Mill. aus britischem und

15,6 (10,6) Mill aus deutschem Ge-

J. G. Disseldorf sätzliche Chancen, die man weiterhin

tüchtig nutzen wolle.

Wenzel ist sogar überzeugt, in der dungsvertrag, den die führenden Armaturenhersteller vor fünf Jahren abgeschlossen haben. Dieser verpflichtet den Sanitärgroßhandel, Armaturen nur an autorisierte Installateure zu liefern. Ideal Standard will dadurch seine Ware aus den Baumärkten heraushalten, verzichtet damit allerdings auf das wichtige Do-it-your-

self-Geschäft. Wegen des schwachen Inlandsgeschäfts schrumpfte der Umsatz der GmbH 1985 um 5 Prozent, wovon alle drei Produktbereiche gleichermaßen betroffen waren. Die Umsatzerlöse von 264,3 Mill. DM sind nicht mit denen des Vorjahres vergleichbar, weil Anfang 1985 ein Keramikwerk bei Brüssel übernommen wurde. Das Stammkapital erhöhte sich danach um 3,5 auf 62 Mill. DM.

Auch die Ertragslage hat sich verschlechtert, weil der anhaltende Wett-bewerbsdruck es nicht erlaubte, Kostensteigerungen in Form von Preiserhöhungen weiterzugeben. Der Jah-resüberschuß von 5,9 Mill. DM entspricht allerdings immer noch einer Úmsatzrendite von 2,2 Prozent und einer Kapitalrendite von 9,5 Prozent.

Die Muttergesellschaft American Standard Corp., New York, (Umsatz 2,9 Mrd. DM) hat für 1985 auf eine Dividende von der deutschen Tochter verzichtet. Diese trägt dem Zwang zu immer schnellerem Produktwechsel und zur Kostensenkung mit einem kräftigen Investitionsprogramm Rechnung. 1985 wurden bei Abschreibungen von 11,3 Mill. DM 16,6 Mill. DM investiert. In diesem Jahr sollen es rund 21 Mill. DM werden. die neben der Produktentwicklung vor allem in das Armaturenwerk in Wittlich fließen. Dort sind allein rund 1200 der insgesamt gut 1800 Mitarbeiter beschäftigt.

Von den Investitionen in die Armaturenproduktion, dem Hauptexportträger, verspricht sich Wenzel auch eine Stärkung des zufriedenstellend laufenden Auslandsgeschäfts. In diesem Jahr wurde mit der Lieferung hochwertiger Produkte in die USA begonnen. Allerdings soll sich, so Wenzel, das Verhältnis zwischen Importen und Exporten von derzeit 1:1 längerfristig wieder zugunsten des

# Kampf um 17 000 Apotheken

Pharma-Großbandel muß mit den Rabatten leben

Schwächeres Umsatzwachstum und ein unvermindert anhaltender Rabattwettbewerb mit dem bekannten Druck auf die Erträge - so sieht eine Studie der Commerzhank auch die künftige Entwicklung im pharmazeutischen Großhandel Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Arzneimittelpreisverordnung, die dem Großhandel degressive Höchstzuschläge vorschreibt, zu einem Absinken der durchschnittlichen Handelsspanne von 15,6 Prozent (1978) auf 14,3 Prozent (1985) geführt. Daneben haben die Großhändler emsig die Möglichkeit zur Rabattgewährung an die Apotheken genutzt, um ihren Kundenstamm zu halten oder gar

Der scharfe Wettbewerb um die rund 17 000 Apotheken hat tiefe Spuren hinterlassen. Während es 1960 noch knapp 90 selbständige Großhandelsunternehmen gab, werden Ende 1935 nur noch 31 gezählt, hält die Studie fest, darunter drei Einkaufsgenossenschaften, die einen Marktanteil von 16 Prozent am Pharmagroßhandels-Umsatz von 14,3 Mrd. DM (1985) erreichen.

Die Tendenz zu größeren Betriebseinheiten mit erweitertem Liefergebiet dürfte sich fortsetzen, meint die Bank. Denn für die Großhändler, die rund 80 000 Arzneimittelspezialitäten ständig vorrätig halten müssen, ste-hen erhebliche Investitionen bevor. Bisher haben nämlich erst die großen Anbieter mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung ihr Bestell- und Liefersystem sowie die eigene Lagerhaltung auf den neuesten Stand gebracht. In vielen kleineren Betrieben stehen diese - sehr teuren - Rationalisierungsprogramme, ohne die ein Überleben im scharfen Wettbewerb nicht möglich ist, noch aus.

Zur Zeit werden etwa knapp 70 Prozent der Aufträge aus den Apo-theken mit Hilfe der EDV an den Pharmagroßhandel übermittelt und ausgeführt. Das derzeitige Umsatzvolumen wird von rund 15 000 Beschäftigten abgewickelt. Zum Vergleich: Um die 3.7 Mrd. DM Umsatz des Jahres 1970 zu bewältigen, waren noch 16 900 Beschäftigte im Großhandel

### DIT sieht sehr gute Chancen für Kurssteigerungen

ed. Frankfurt

Der DIT Deutscher Investment-Trust (Dresdner Bank und Hypobank) sieht am deutschen Aktienmarkt sehr gute Chancen für Kurs-Steigemingen, für die das verhaltene aber stetige Wirtschaftswachstum bei steigenden Ertragserwartungen der Unternehmen spräche. Mit einem positiven Trend rechnet der DIT an den Rentenmärkten, weil die in den meisten Ländern moderate Konjunkturentwicklung eine gute Basis für einen weiteren Zinsabbau gebe. Im ersten Halbjahr haben freilich die auf deut

### Karriere-Chancen sollten Sie nicht verstreichen lassen – auch die vom vergangenen Wochenende nicht.

Wenn Sie den großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte der WELT vom letzten Samstag nicht haben, rufen Sie einfach unter 0130/60 60 zum Ortelarifor

# DIE 🔮 WELI

sche Titel setzenden Fonds des DIT erwartungsgemäß nur bescheidene Ergebnisse gebracht

Spitzenrelter mit einer Wertsteigerung um 30,2 Prozent war der auf Japan konzentrierte DIT-Pazifikfonds, gefolgt vom Interglobal (plus 16,6 Prozent) mit Anlageschwerpunkt an europäischen Börsen, einem reduzierten US-Anteil und einem aufgestockten Japan-Engagement. Die in deutsche Aktien investierenden Fonds haben ihre Anlageschwerpunkte bei Chemie- und Pharmawerten sowie Finanztiteln verstärkt. Im ersten Halbjahr sind dem DFT mit gut 1,2 Mrd. DM netto mehr als doppelt soviel Mittel zugeflossen wie vor einem Jahr: im neuen deutschen Kurzläufer-Rentenfonds wurden 208 Mill. DM angelegt, im internationalen 231

# RANK XEROX

# Machen Sie sich ein Bild vom Fortschritt. Der Xerox 7010 Telekopierer.

Große Fortschritte sehen manchmai sehr klein aus. Wie z.B. der Xerox 7010, der kleinste Telekopierer der Welt mit dem riesigen Leistungsangebot. Kaum zu glauben welch kompaktes Können in diesen 30 x 36 x 10 cm steckt! Der Xerox 7010 kommuniziert nicht nur bis zu 2 DIN-A4-Seiten/ Minute - die er selbständig vom Stapel einzieht - an jeden anderen Telekopierer der

IJ. 11

Ihnen: Ausführliche Hinweise per Display machen seine Bedienung extrem einfach. Sofortige Bedienungs- und Sendebestätigung geben Ihnen zusätzliche Sicherheit über die korrekte Eingabe und Übermittlung Ihrer Dokumente. Im "Mittlenken" ist der Xerox 7010 ebenso brillant wie in der Auflösungsqualität: Er vermerkt von selbst

Sendetermin, Absender und Seitenzahl auf jeder Kopie. Er informiert Sie durch den Ausdruck detaillierter Aktivitäts-Logbücher über alle Sendungen und Eingänge.

Er erkennt Code-Worte für den zeitversetzten Fernabruf von Dokumenten und irrt sich nie beim automatischen Zuschneiden jeder ankommenden Sendung auf die Größe des Originals. Und auch in seiner

fortschrittlichen Flexibilität ist der Xerox 7010 vorbildlich: Er verarbeitet alle Formate von 127 x 109 mm bis 216 x 356 mm in beliebiger Mischung, stellt sich automatisch auf die Moderngeschwindigkeit seines Gegenübers ein, bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen zwei Auflösungsstufen zu wählen und mit der Empfangsstelle zu spre-

Wenn Sie sich über die Fortschrittlichkeit des Xerox 7010 noch näher ins Bild setzen wollen: bitte Coupon einsenden! Rank Xerox in Btx \* 55477 #

Team Xerox. Durch Qualität überzeugen.





(jik

### AKTIENBÖRSEN/EFFEKTEN/OPTIONSHANDEL/ANLEIHEN DIE WELT - Nr. 185 - Dienstag, 12. August 1986 Kurssprünge bei den Aktien Neue Kaufwelle aus dem Ausland – Autowerte bevorzugt Fortlaufende Notierungen und Umsätze Nestle barr Nichi Niero Sec Ni apon Solo Ni poor Solo Ni poor Solo Ni poor Sec isseldo Aktion-Umsätze \*75? \*5 118, 318. Succia 113 18372 283-7-3-302 184975-2845-6 18099 289975-282-5 1858 58997-5-282-5 1858 5899-8-8-8-9-8 18415 527-8-8-8-8 18415 527-8-8-37 18415 527-8-8-37 18415 527-8-8-37 18415 125-5-0-125 1859 1862-5-0-128-9 1175 5739 1977 1977 15548 8874 1209 14096 1694 517 4290 305-5-0 5-301, 269-9-5-7,5-8, 289-0-7-787,8 AEG Sayer. Hypo Sayer. Hypo Sayer. Vibic Say 297 246 278 545 555 570 319,5 322 1215 185 leger ihre Zurückhaltung aufgeben und in die Aktien zurückkehren, dürfte dies auf die günstige Konjunkturentwicklung zurückzuführen sein, wie sie sich am richtbarsten in der Automobilindustrie niederschlägt, die einem Nachkriegsrekordjahr entgegensteuert. DW. – Die Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt hat sich beschleunigt. Der größte Teil der Kaufaufträge kam aus dem Ausland. Dabei spielte die Erwartung auf einen weiter sinkenden Dollar- und Pfundkurs eine wesentliche Rolle. Warn immer mehr in West eine wesentliche Rolle. 754154 377-36-25-32 4256 377-4-377 14575 126-5-0-174 570 176-2-8-9 115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-1 sinkenden Dollar- und Pfundkurs eine wesentsinkenden Dollar- und Pfundkurs eine wesentsiche Rolle. Wenn immer mehr indicische An- Worden Autoaktien wurden W. Porsche und Mercedes mit einem Pluszeichen angekündigt. Die Spitzenkurse ließen sich allerdings nicht halten, well es im Verlaufe immer wieder zu Positionslösungen der Börsenkulisse kam. Außerdem spielten Tauschoperationen eine wachsende Rolle. Sie bremsten schließlich auch den Anstleg der Bankaktle. Gleichwohl lagen Bayernhypo und Bayerische Vereinsbank mit Tagesgewinnen von 20 bis 30 DM erstaunlich fest. Tauschoperationen gab es ferner zu Lasten der in der Vorwoche favorisierten Warenhausaktien, da der Sommerschlußverkauf öffenschtlich nicht die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllt hat. Trotz des schwachen Dollar und der befestigten Olpreise zogen die Papiere der Großehemie um rund 10 DM an. Sich verstärkende Anlagekäufe in Feldmühle-Nobel, wo der 71546 726.75 143-24 71546 720.24 48-185 808 —184-0.183 7524 831-4-24-87 788184 47-4-5-47 78255 730-0-8-30.5 7834 185-8-345 7834 185-8-345 7834 185-8-345 7834 185-8-345 7834 720-2-77 7833 788-7-3-78 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7807 28-7-3-79 7808 78-7-3-79 7808 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7809 78-7-3-79 7817 781 781-7-3-79 782 186-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-78 783 78-7-3-7 Freeklert Aucrez Vers Autone Asko BBC BMF Conteges Degunso DLW NWK Vortes - 22.455 79.55 79.55 79.55 77.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11.55 11 8.8 7889 829 \*394 7924 \*7860 371 15642 2840 5626 5599 O'yopas Oppose O'yopas Oppose O'yopas Oppose O'yopas Oppose O'yopas O' Homberg Alienz Ve Belersderl Bekuto Br Vultan HEW Hussel Phopmy Roschelt Salomonds 11.R. 980 1993 5170 5250 7497 640 355 780 49 355 70 49 375 70 49 375 70 49 375 70 49 375 70 49 375 70 49 1852 279G 412.5G 1900 177.5 865G 275.3G 718.5G 577 663G 191 279.5aG 165 474.5 505G-12-02-312G 615-7-3-615G 10486 614-5-4-614 1776 84-5-2-184G 1906 184-7-0-185 184-5-2-19-3 27.9-3-771G 219-5-71-14-13G 570-0-85-585 675-80-77-675 141-15-9-1598 287-5-9-0-280 148-8-4-164G 477-510-505,5 147-5-475-57G 1000 DM 38684 225-2-227 38697 220-0-15-215 4161 585-7-0-59 112245 675-18-1-25 20746 161-7-5-7-19-5 74467 221-3-1-28 7540 501-10-71-56 4227 44-4-5-7-14 4315 147-2-7-147-3 4315 147-2-7-147-3 777G 718,5G 576G 644 155,5G 178G 167G 475 6580 3670 2424 32559 26941 6754 3707 41160 20549 1627 117 177 177 179 170 170 170 175 147 147 147 147 147 147 Cabit Gundack, Corr. Chees. 45 Corr. Spinne \* 1 Corridges B Corrid F Earnin Burn D Ernah M Fed Not Mor D Fia S D 60, Vz D Fisons M Rear D Find Fujita F Ceneral Elect Ceneral Minn; Condyner Condo Hollerian Holleria M AIPS 6. F Amou Cyanomid F Amou Cyanomid F American Brand D American Brand F Amou Brand F Brand Zeog Zement 10 Zeiss Ron \*10 Zucker & Co. \*10 ZWL, Gr. & Bet. & dgl. Vz. 7,5 \$700 cm 200 cm 2 64G 131 72,9 21 14,1 23.5 26.3 1660 1976 1775 6.3 19.9 19.9 19.5 10.5 10.5 67.8 27.5 67.8 27.5 24.5 276 103.8 187 127.5 48.5 97.2 222.4 13.6 110.3 7.5 63 105.4 110.3 7.5 63 106.4 48.5 110.3 7.5 63 106.4 48.5 106.4 230 230 505G 335 527,2 260 400G 1249 224 6637 194 183 550 239.5 38.9 239.5 239.7 1400 930G 590G 269G 3789 430 152 147 740 515G 1100b 234 159 4208 235.8 130 234 460bG 478bG 478bG dgl, VL. 73 Monnessam 6 Monnt, Vers. 8 Morkt & K. 8 MAN St. 5.8 dgl, Vz. 55,3 MAN-Rot. 20,2 Messa M. MOUWeing. 1 Morcades 10,5 Motoliges. 6 Met. u. Lock 9 Milog 6,5 Moeans 0 Monachia 8 inwihl. Rön, 8 Mo. Rick. Inhal Mo. Rick. Inha Mo. Rick. In Sim 7 Simer \*12 Simer \*12 Simer \*12 Simer \*13 Simer \*13 Simer \*18 Signan Nept.\*0 S. Kolbim. \*19-5 S. Simer \*19 Simer \*19-5 S. Simer \*19 S. Simer \* Harmstord D. Horpener 11-1 Horrim & B.S., 6 (July 12-6) Horrim & B.S., 6 (July 12-6) Horrim & B.S., 6 (July 12-6) Horrim & W. II. Horrim & W. Freiverkehr Alidephi G.?, Aqua Signel ATB Autonia 10 Bad. Salzschi 62 740 6920 650 544.5 4550 67 186 186 7,75 dgl, Vz. 3.5 D. Bork 12 Dr. Bork 12 Dr. Camthodor 1 Dr. Comt Rick 0 dgl, N.6 Dr. Bft.-Whit, 12 Degusso 10 Dr. Hyp, H.-Bin, 2 Dr. Spezicigt, 10 Dr. Spezicigt, 10 Dr. Steller, 2 Dr. Teracro 5,3 Dictier 7,5 Dictig Holding A Drint N \*\*80 DAB 8 DIW 11 Dong 5 Dr. Ritter 7,7 DUB-Schukt, 7 831 3830q 4731 3830q 4 iz Ber Bremen 6 iz Ber Bremen 6 iz Ber Bremen 1 iz Ber Grenou "6 i Bou-V.Hbg "2.56 i Ber Grenou "6 i Ber Grenou "6 i Ber Grenou 8 i Ber Grenou 8 i Ber Grenou 8 i Ber Grenou 8 i Ber Lit. Ber 12.5 in Br. Faldschl. "77 in Breminger 0 in Brechw.M. 0 ir Brem. H. Ba. "9 il Ber Ber M. Ba. 1 in Bremin 8 in Brechw.M. 0 in Brechw.M. 0 in Brechw.M. 0 in Bremin 8 in Brenou 8 in Brechw.M. 0 in Brechw.M. 1 -77 144 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) 175 (1997) Nord Steing, 5 Nord Steing, 5 Nordstern A. \*12 dgL NA \*10 Nordst, Leb., \*20 M Alpermitch 14% Alpusson 19 Bert AS Ind's Georgia 10 Bert AS Ind's Georgia 10 Geo 419TB 6400 7901 ES7B 4400 SSB0G 5456 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44656 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 44666 41078 640 79977 84778 4400 6500 44550 44550 4400 7150 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 14 IBM ICI Impain Piet.Ho Impain Oil Jaco Impain T 4 T Initiato Fin. Ind. Indexemil Interview Jopon Line Immilian Interh, It Jaco Emilian Interh Emilian Interh Emilian Interh Emilian Interh Emilian Interh Emilian Interh Lintan Interh Lintan Ind. Lin INST VS IMMEA S Secultural vs. 78 Secultural vs. Dyckerh, Z. St. 4 igl. Vz. 4 D by Chem. 2 8 4 D by Chem. 2 8 4 D by Chem. 2 8 4 D by McCo. 4 D by McCo. 4 D Basker. Winter \*18 F Bothbours-8r. 5 D Bids. Verfs. 10 H Bloomin D M B. CODD. 6 B Engelhardt 7 D Bha P M Brus 10 M Brass Kulmb. 4 M Bazzida B Bul. Massch. \*6 M Enterer \*\*0 D Ferfs. Ligu. \*2M 0 F RAG Kugelf. 2,5 D Feldendine Nobel 1 F Rochgles P D Ferfs. Bon. \*4 M M. Obert. Wit. 5 P French Dert. Wit. 5 P French Hypo 12 P Frenchone Z 6 d gl. M. 6 6 British Takecom Broken Hill Broken Hill Broken Hill Broken Hill Broken Hill Broken Hill Crin. Pecific Canon Conto Comp. Cyterpillor Charleson Bente Chrokeles Congenises Control Dote Congenises Con 81 90 74 109 78,5 12,15 44,7 14,7 LTV Marvouri Marvouri Marvouri McConsid's Marvouri McConsid's Marvouri McConsid's 5,95 5,70 130 17,4 Ambouned Maddroric Manual Project National Residence of Manual Residence of Manual Residence of Scouss-Medifail Enumeric, 11 Enumeric, 11 Enumeric, 11 Enumeric, 11 Enumeric, 12 Enumeric, 12 Enumeric, 12 Enumeric, 12 Enumeric, 12 Enumeric, 13 En 7,3 210 243 223 223 Unnotierte Werte | Brancismer "2-or Wedge 5 Wester 9 Wester 6 Gen. 6 Wickorth "6 Wickorth "6 Wickorth "6 Wint. B. 6 Gleen & Bp. "17 Golver, Frix. "10 Griver, Frix. "10 Gridnere, 14. 2 Guerre "5 Hocker-Pech. 25,3 Hogen Bett. 7,8 Hogen Bett. 7, 1170 450 8750 3750 740 848 270 750 327,5 14,5G 117bG 450 875G 345G 7408 829 280 710 317,5 17,5 Ausland in DM 105.2 254.5 143.2 40.5 710 565 14.36 77.3 107,8 225 -142 42 70,5 955 14,20 D = Disselder!, F = Franklyr!, H = Yem-burg, 3hr = Harnover, S = Bedia, B = Bromen, M = München, E = Stuttgart. Rucke in 50 DM, \*Stricks in 180 DM, Valbuselbeden. 3410 15,125 25 21,75 41,25 92,75 49,476 78,25 285 365 17 360 96 1151,90 4,375 20,75 14,378 2,6 12,875 3037,80 \$2375 \$4,4 \$4,776 \$4,25 70,5 \$7,76 \$1,2,128 9480 16820 5320 1198 83500 34300 34300 34300 266 304 37 382 91 Kopenhagen Luxemburg 18 22,25 41 98,75 80,28 78,125 Ausland 11.3. 760 330 460 8.4 795 546 273 11.8. 2840 105 8480 8.5. 2850 103 8940 Amsterdam 8.8, 350 7160,3 7160,3 773,3 107,3 773,5 151,5 800,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 1 16800 14800 0,21 3580 17700 10800 640 840 265 207 348 1940 370 257 244 204 357 1040 570 42,576 19,475 13,5 13,5 142,75 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 14,125 \$2.25 \$2.25 \$1.75 \$1.75 \$1.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 Sheip Sony Burntomo Senk Symitomo Merina Tatande Chem. Teijin Tokya B. Power Torya Toyaka Mater Indes ACP Holding Aegon Aiga Aig, Bk. Nederl, Amer Bonk Berhel's Patent Bijenkori Bis Lucas Bestern Bushmann Desseture Bushmann Desseture Fother Desseture Bushmann Desseture Fother Bushmann Desseture Pother Bushmann Desseture Bushmann Bushmannn Bushma 19860 14700 0,20 3580 17480 10800 430 2948 2948 2120 965 1839 1839 1400 5670 463 1390 1437,22 78,28 of 127,745 of 12 PRATTICE PRINTED PRINTED PROCEST & Computer Procest & Computer Procest & Computer Revipolities R 25/40 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16 incurrent Kedek in Baron 11 A 2230 3360 2460 2460 1035 5700 3190 607 873 1340 201 156 3420 784 10960 235,24 New York 18.7 32 44 6.48 22.38 81 47.78 7.45 277 Octomality 18,000 is 11.8. 44, London Adv. Micro Dev. Anno Life Alcon Aluminium 15.5 27.428 27.428 25.5 11.827 25.675 11.827 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12.175 12 Modrid 11.8, XA. All, Lyons Angio Arr. Cerp. Angio Arr. Cerp. Backoré int. Backoré int. Backoré int. Backoré int. Backoré Group Bowester BAT. Industries Rover Group PLC BITISH Patroleum British Aerospoca British Telecom Extori ETR. 11.8. 10.00 7.77 17.76 17.76 17.76 17.76 18.00 14.2 18.00 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.3 14.2 14.3 14.2 14.3 14.2 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 305 1012,3 5225 175 457 343 37 314 39 314 39 315 590 486 115 215 8.8 1000 7.97 1170 738 1379 --127 433 334 ---146 164 17,25 186 94,25 190 247 183,24 Account Account All Account All Account All Account All Account All Account Ac 308 737,5 4978 170 457 375 288 383 37 310 683 483 184 113 285 Toronto Sence de Billoso Sance Central Sance Central Sance Coulta Sance de Santand Sance de Santand Sance de Vaccya Citrobn Ispaha Const. Aut. Ferre Cros Custer Santand Drogodes Drogodes Drogodes Drogodes Drogodes Bragulfa Isp. del Zink Isp. Petrobees Unión Fanix Fecas Hidroelectr. Sig. Iberduere Maccos Ropolere Ispahar Sevillana de Il. Telefánica Unión Báctriag Explosivos RT Lirbis Valle hermona Jaden 11,8. tamele: 10.00 is ·88, 22,25 42 31,425 15,75 37,276 2,46 11,375 4,25 15,25 17,426 15,3 Albitiol Price Alcon Alu. BL. of Neurosciel Busely Oil Bow Votley Ind. Brendo Mines Busely Oil Code, Poetfiel Cominco Coselta Bes. Denison Mines Dome Petroleum Domtor Folicon Mines Dome Petroleum Domtor Folicon Mines Bord Lakes Freest Guil Comodo Guilatream Reves Hora Mines Hora Lakes Hora Mines Hora Mines Hora Mines 22 41,125 31,25 15,75 38 2.7 11,375 8.25 12,875 17,9 15,375 12,25 **Stockholm** 11.8. 200 8 550 377 232 1 305 222 770 348 406 2541,50 41 197 149 575 225 279 220 733 -144 401 2555,39 AGA AB Alfo-Loval AB Ser. B ASSA Prio Assa Copea AB Backrishy AB Sec. B Frieson Ser. B Saab-Scania AB Sarbit AB SKP B Volva B Prio I B F Ind. Briss Zürich 11.A. 415 210 3375 1889 3190 2870 Absulace dgl. NA Sank Leu Brown Boveri Ciba Gelgy Init, Ciba Gelgy Part. 368 660 162 243 440 110 253 570 678 1112,5 Burmah Oit Cable Wireless Cadbury Schwe Charter Core. Core. Gold, Fiel Com. Murchise Courtoutds De Beers Distillers Driefontain 348 145 250 469 112,5 285 390 678 19,75 35,3 17,125 42,5 45,625 45,375 64,376 46,23 46,23 55 25,5 1797,10 254,25 Singapur 1,57 1,57 30,25 20 Gibe Georgy Port. Beldr. Wottl Georg Fischer Inh. Mog. Globus Part H. La Roche 1/18 Holderbonk Intolo-Subse Part Johnol Londis Gyr Mövenpick Inh. Motor Columbus Nessié inh Oertikon-Eighte Sondoz NA Sandoz Inh. Sondoz Part Art. A. Soures Schw. Bontyerals Schw. Bontyerals 3075 1725 1550 7450 3475 3475 3475 3475 3475 3475 4010 1490 1490 1580 1580 1580 1580 1580 1580 Cycle + Cer. Cold Storage Dev, Rt. of Sing. Froser + Newer IX, Kepong Mol. Schlang Not. Iron OCIC Sine Dorby Singapur Lond Urt. Overs. Soals 8.8. 1.48 5.5 7.2 7.85 1.52 8.44 4 7.3 1.41 4.02 8.92 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 11.51 Tekio 274,30 272,80 14,75 0,54 38,125 40,573 17,25 16,373 17,25 16,374 37,25 16,374 18,25 40,5 40,5 40,5 40,5 Alps. Bonk of Tokye Bonye Phorma Bonye Phorma Bridgevisom Tire Cursen Dollde Kogye Dolwe Sec. Dolwe House Bed Full Bonk Full Photo Helachi House Iron Ismail E. F. Koo Soop Cirin Brevery Korostan Kuboto Iron Matemanisha E. Ir Month Comera Missobish E. Ir Missobish H. I. Nikto Sec. Brüssei 17.00 667 1080 462 942 466 17.79 1440 1560 1560 1519 1470 456 1519 1470 458 520 1540 1540 1540 1540 11.A B.L. 2830 27825 3145 3200 134 124 4745 4724 5612 3880 16500 76600 3090 3080 10200 3080 10200 3080 10200 3772 25 3772,22 Driefontain General Bestric Guinness Howker Biddeley ICI Imperiol Greup Loyds Bonk Lontho Morts & Spender Midland Bonk Hau, Washinste Plessey Recity & Colmen ito Tinto-Zinc Bustenburg Plat. Shell Tronsp. Thom Emil TI Group Trusthouse Forte Unitech Victers Wootworth Plessed Tisses Wootworth Plessed Tisses Arbed Bruz, Lombert Cockerill Ougrée Ebes Gewaert Kredietbunk Petrofina Soc. Gén. d. Beig. Sofina Solvay LUCE laders Malland Bostogi Deimine Formitella C. Irtea Flot Vz. Geminel Generali IFI Vz. Isologa Ilioscementi Isologa Mogneri Marsell Mediabomo Mondociori A. Montedison Beno Ambresiano Beno Ambresiano 11.8. 601 500 13525 14680 9588 2730 144200 27430 77900 44500 97160 3500 44500 44500 8.8. 608 503 13500 14900 9670 2721 146000 27450 72000 3270 79000 4470 9190 3520 9190 45680 45680 45680 Sydney 11.8, 190 440 800 844 147 117 85 850 ACI Ampol. Explor. Mentpocific Browled Bessam Ula Coppa Bridge Oli Brok. Hill, Prop. COR. COR. COR. (Tholas) Metale Expl. Mille-Holdings North Broken Hill Oukbridge Palo Wilheard Oslo Behw. Kruetit. A. Inh. Schw. Ribetw. Inh. Schw. Voltais. Inh. Sibs -B. Gebr. Suiner Part. Swissafer dgt. PA Winterthur Inh. Winterthur Part. Jul., Vers. Inh. Isology Schye, Kred. 3610 19908 2450 3625 520 1269 7135 6480 1150 7250 11.A 155 157,5 168 80,5 177,5 177,5 177,5 177,5 260 340,65 8.5 160 388 67,5 274 191 262 338,70 Hongkong Bergen Book Borregoard Den Norske Cred. Elten Kredikossen Norsk Dota Norsk Hydro Storebrand OSS Ind. Index 17.4. 18.4 4,35 7 11.8 35.5 18.3 18.3 8.8. 16 ° 6.45 6.95 13.4 33,78 15,5 13,8 1,375 -23,25 32,125 81,5 21,5 400/508: 480/20; 4-400/45G; 706/11G; Persche 18-1200/5G; 1-120/20G; Prosessing 18-172/20G; 180/158: 190/108: 200/7; 1-180/20B; 190/158: 200/7; 1-180/20B; 190/158: 200/7; 4-180/25B; 120/16G; 800/7; 4-180/25B; 210/20B; 220/16; 230/16B; 240/8; 1-200/35; 220/75; 240/10A; 120/35G; 2-20/16; 230/16B; 240/8; 1-200/35G; 220/75; 240/35G; 1-200/35G; 220/75; 240/35G; 1-200/35G; 220/75; 240/35G; 250/35; 300/10B; 1-200/35G; 250/35G; 250/36G; 250 Verm-Aufbour-F. Verm-Aufbour-F. Verm-Aufbour-F. Verm-Strong-F. Ver 180/278; 1-150/P9; 140/125; 170/18; 4-140/P8; 150/128; 140/148; Yebs 18-2207; 65; 240/95; 250/46; 270/128; 310/555; 1-240/148; 240/98; 270/288; 4-250/46; 240/16; 240/28; WW 19-150/4; 1-150/6; 144/58; WW 19-240/4; 440/8; 50/778; 640/12, 470/15; 420/20; 46/20; 1-40/4; 450/15,4; 500/256; 4-440/26; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 46/20; 116,50 124,14 100,05 72,47 113,07 118,23 <del>1</del>6,20 79,02 113,00 117,12 <del>1</del>6,40 47,96 **Inlandszertifikate** Gering Dynamic Gering Bynamic Gring Parties Grindware Grindware Grindware Fonds Hop.-M. Rentendonds Interviews III-Fonds Nr. 2 Industria INKA-Rent INKA-Global INKA-Rent Interviews Intervie Optionshandel Devisenmärkte Frankfuri: 11. 8. 1986 3307 Optionen = 176 800 (141 800) Aktien, covon 481 Verkoufsoptionen = 25 050 Aktien. 88.5. 18 63.51 13 16 63.51 14 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 16 63.51 Frenkhare: 11. 8. 1986 3307 Optionen = 176 800 (141 800) Akrien, covon 481 Verloutioptionen = 25 050 Akrien. Revioptionen: A86 18-260/50; 280/25G; 290/21G; 300/15.5; 310/15; 320/86; 330/86; 30/86; 1-280/40G; 300/35, 320/30; 30/15; 350/76G; 400/4; 4-300/4; 7-280/40G; 300/35, 320/30; 30/15; 350/76G; 400/4; 4-300/4; 7-280/15; 300/15; 310/2; 320/15G; 1-240/38B; 20/26; 20/18, 20/115; 760/5; 310/2; 250/15G; 1-240/38B; 20/26; 20/18, 20/14; 20/14; 290/16; 510/7; 250/15G; 1-240/38B; 20/26; 20/19, 20/14; 20/14; 29/79; 300/6; 330/5; 1-260/38; 72/17; 20/24, 87/29/19, 20/14; 20/14; 29/75; 300/5; 30/75; 4-280/80; 50/74; 320/14; 230/15; 540/72; 340/45; 580C; 19-25/75B; 1-340/10,55; 340/85; 4-30/72; 340/45; 580C; 19-25/75B; 1-340/10,55; 340/85; 4-30/72; 340/45; 580C; 19-25/75B; 1-340/10,55; 340/85; 4-30/72; 140/45; 1-129/70B; 150/18; 10-110/75,88; 10-115/5; 11-129/18; 130/8,88; 340/15G; 88/8 10-550/26; 88/8 88/90 10-550/46; 400/25; 1-40/46; 1-129/70B; 150/18; 550/36; 57/18; 1-340/18; 1-30/8,88; 140/15; 17/16; 88/8 18-44/45; 500/40; 52/7/58; 57/16G; 500/4/16; 1-30/40G; 550/35; 400/17; 450/77; 400/25G; 80/18G; 60/4/16; 1-30/46G; 550/35; 400/17; 450/77; 400/25G; 80/84; 40-64/46; 520/55; 500/55; 500/75; 500/15G; Commercial: 10-25/77; 200/55; 500/55; 500/75; 500/16G; Commercial: 10-25/77; 200/55; 500/55; 200/75; 200/75; 200/75; 200/75; 300/45; 340/5; 200/55; 200/75; 340/75; 340/45; 240/90; 443/85; 255/74; 240/710; 340/16; 200/75; 200/75; 75/61; 200/60; 29/5/8; 300/36; 315/328; 340/10; 25/5/8; 300/36; 315/48; 200/36; 315/48; 300/36; 316/48; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/46; 300/ 勝れた。136 4.15 15.45 15.17 16.17 17.78 16.18 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17.78 17. 'nΑ Der Dollor fiel om 11. August weiter zurück. Es bestond oud ver volter int om 11. August weiter zuföck. Es bestand durt heute keine Neigung, Pluspositionen autzubauen. Seibal 19. lottiv geringes Angebot gedügte, den Kurs weiter zu drückst. Nach 2,044 um 8,00 Uhr früh wurde om Nachmittop bis 2,052 gehandelt. Die emtliche Notiz kam mit 2,0564 zustande. Auch heute griff die Bundesbank nicht ein. Am Goktmackt wurde die Felnunze om Vormittog mit 394,50 fühlert, ein Snifes om den Dolfer dürfte isdach nicht werbenden seln. Das Britische AABI - Unity / B. J. Adillonds Adillonds Adillonds Adillond Berneberg-U.-Ed.-F. Be 141,31 48,25 23,83 108,29 180,29 180,29 172,11 204,90 52,30 38,13 32,40 40,10 87,82 44,7,80 51,98 124,54 124,54 124,54 den Dollar dürfte jedach nicht vorhanden sein. Das Britische Pfund folgte der Abwörtsbewegung des Dollar und natierie gegen DM nur noch mit 3,037. Neben der bittischen Wühreng Rentenoptionen Fronkfurt: 11. 8. 1966 Kuntispitionen: 7 Ma Bond 22 NFO; JAMET-108/2,25G; 100/25G; MART-108/3; 110/1G; 7 1/2 Bond 37 NI (71); MANET-108/2,169; 110/1G; 7 1/2 Bond 37 NI (71); MANET-108/2,1G; NURS-108/25G; 110/136G, 8 1/2 Bond 48 (75); MANET-110/1G; ZURS-112/25G; 8 TA Bond 48 1 (75); MANET-108/2G; 100/25G; 110/136; MART-108/2G; 7 1/2 Bond 48 1 (75); MANET-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G; 100/13G; MART-108/2G; 100/13G; 7 MART-108/2G; 100/13G; MART-108/2G; 100/13G; MART-108/2G; 100/13G; MART-108/2G; 7 NART-108/2G; 7 NART-108/2G; 7 NART-108/2G; 7 NART-108/2G; 7 NART-108/2G; MART-108/2G; MART-108/2G wurde auch das Irische Pfund, die Norwegische und Schwe-dische Krone sowie der Postugiesische Escudo histonach ind Ierugentellt. Dollar in: Amsterdam 2,518; Brüssel 42,585; Paris 6.678; Maliand 1415,00; Wien 14,68; Zürich 1,6531, Ir Pfund/DM 2,772; Pfund/Dollar 1,4749; Pfund/DM 3,657. **Devisen und Serten** Disk. Franki, Ducis, Wochs.Sorton\* sets. Gold Sriet Kurs' Autom Verkeni 11.8.1986 Verbrodiceptionner ABG 250/18; 260/2; 280/58; 290/8; 300/108; 310/20; 340/72.58; 1-240/76; 280/16; 280/20; 336/20G; 3420/96; 280/96; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/75; 280/76; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 4120/75; 480/708; 280/75; 280/76; 4120/75; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 280/76; 480/768; 280/75; 280/76; 480/76; 480/768; 280/75; 280/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76; 480/76 108/156 Ventrustrepsidence: 7 SM Brand 82 RP9h 3A8827-110/26; 3HRF7-110/25; 7: 722 Brand 85 RP (71): 2MdF7-110/26; 3HRF7-10/26; 2 RP Brand 85 RP (71): 2MdF7-110/26; 3HRF7-10/26; 3HRF7-10/25; 2 RP Brand 82 gP2h; 3AM87-114/25; 7 RRF7-114/25; 5 RRF7-114/25; 5 RRF7-114/25; 7 RRF

Junge Aktien

Berlier Hermer 7607, Kititzer 24008, VAS 27008, Disselderf:
IKB 825, Lehntserleg 2305, Goldschm. 224,5, O. & K. 139. Frembert: Act. 707, Boy. Hypo 561, Fuchs 8, 1757, Fuchs V. 164,
Goldschm. 250, IKB 226,5, Mogdeburger Fesser NA 770rG,
Mogdeburger Fesser 17707, Mercades 1075, Ymos 182, Memberg: Doog 540G. Milechaet IKB.-17G, Mercades 1079, Stumpt-17G, VAB.-17G.

onech. onec. on

Onto Technology Fondal Fondre Fondre FT Accusins FT Am Dynamik FT Franki, Els. F FT Interspecial II FT Interspecial II

# Chefärzte müssen heute auch gute Manager sein

Krankenhäuser tun sich oft schwer bei Stellenbesetzungen

kenhausärzte ausgeschrieben. Jede Neubesetzung kostet eine sechsstellige Summe, so daß es für den Kran-kenhausträger teuer wird, wenn er sich bei der Berufung eines Chefarztes einen Fehlgriff leistet.

Bei einer geschätzten Fehlbesetzungsquote von drei Prozent sieht der Düsseldorfer Arzt Karl Jeute in einer qualifizierten Personalberatung im Gesundheitswesen einen Beitrag zur Kostendämpfung. Zusammen mit 15 erfahrenen Krankenhausärzten, die alle im Laufe der nächsten fünf Jahre pensioniert werden, hat er deshalb mit der Dr. Karl Jeute & Partner die erste deutsche Personalberatungsfirma gegründet, die sich ausschließlich dieser Aufgabe widmet.

Jeute, der auf eine reiche Berufserfahrung als Vertragsarzt der Horten AG und aus leitenden Funktionen bei Organisationen des Krankenhauswesens zurückblickt, verspricht sich vor allem von kleineren Krankenhausträgern Aufträge: "Sie tun sich bei der Auswahl eines Chefarzts häufig

### **Gute Einkommen** bei Verbänden

Die Gehälter der deutschen Verbandsmanager bewegen sich zumeist zwischen 80 000 und 110 000 DM jährlich. Hauptgeschäftsführer erhalten im Durchschnitt 100 000 bis 170 000 DM, Geschäftsführer auf der Ebene darunter 70 000 bis 130 000 DM, Referenten und Abteilungsleiter zumeist zwischen 60 000 und 100 000 DM. Diese Zahlen ergab die Gehaltsstrukturuntersuchung Führungs-kräfte in Verbänden "der Kienbaum Vergütungsberatung in Gummersbach. An der Erhebung beteiligten sich 108 Verbände aller Größen und

Neben der Art der Funktion und ihrer hierarchischen Einstufung richten sich die Gehälter primär nach der Größe der Geschäftsstelle. Verfügt der Verband über einen Jahresetat von 500 000 DM, so verdient der Hauptgeschäftsführer im Schnitt 100 000 DM jährlich, bei einem Etat von 8 Mill. DM liegt sein Gehalt etwa bei 180 000 DM.

In der Bundesrepublik werden jähr-lich 750 Stellen für leitende Kran-dem Kreistag ein Arzt.

Jeute ist überzeugt, daß die Vorteile einer optimalen Stellenbesetzung die Beratungskosten - er verlangt 25 Prozent des Jahresgehalts der zu besetzenden Position - aufwiegen. Denn die Berufung fähiger Mitarbeiter diene auch der optimalen Krankenhausbetriebsführung. Für Jeute ist dies ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl unter den Bewerbern: "Natürlich steht in erster Linie die krankenhausmedizinische Qualifikation des Arztes im Vordergrund. Darüber hinaus aber benötigt er in immer zunehmendem Maße gründliche Managementkenntnisse und Fähigkeiten zur Betriebsführung." Ein hochqualifizierter Arzt müsse über Not-wendigkeit oder Unmöglichkeit von Investitionen Bescheid wissen.

Die weiteren Anforderungen klingen scheinbar selbstverständlich. Ein leitender Arzt muß den Pflegesatz des Hauses und die Bundespflegesatzverordnung kennen," betont Jeute. Denn sonst fordert er Utopisches oder er nutzt den Gestaltungsspielraum nicht."

### Subunternehmer gelten als selbständig

DW. Kebless

Subunternehmer im Handwerk müssen die Meisterprüfung besitzen und in die Handwerksrolle eingetragen sein. Darauf hat jetzt die Handwerkskammer Koblenz in einer Mitteilung hingewiesen.

Nach Erfahrungen der Kammer

werden häufig gewerbepolizeiliche Anmeldungen mit dem Zusatz "als Subunternehmer tätig" abgegeben. Gewerbetreibende verbänden damit offensichtlich die Hoffnung, ihre Tätigkeit unterliege auf diese Weise nicht den Bestimmungen der Handwerksordnung. Dies sei ein Trugschluß. Die Kammer betont, daß persönlich unabhängige Subunternehmer, die Ihre Arbeitszeit weitgehend frei einteilen können und Unternehmervergütung erhalten, handwerksrechtlich als selbständig zu betrachten seien. Das gelte auch dann, wenn sie von ihrem Auftraggeber gezielte Weisungen über die Fertigstellun-(DW.) gstermine erhielten.

# Psychologische Auswahlmethoden haben oft nur den Zweck, den Bewerber in eine Falle zu locken

Personalberater müssen darauf achten, daß kritische Bewerber mit abweichenden Meinungen eine Chance erhalten

Die Qualität der Personalberatung bemißt sich an dem Anspruch des Personalberaters. Soll seine Arbeit im Interesse seiner Auftraggeber sein, muß er zum einen die Wünsche der einstellenden Institution mit denjenigen des Anbieters von Dienstleistungen (dem Bewerber) in eine Balance bringen. Diese Aufgaben kann der Personalberater nur lösen, wenn er sich dem einzelnen Bewerber und der Bewerber suchenden Institution gegenüber Freiräume verschafft.

Will er in ein Unternehmen, das stark rationalistisch geprägt ist, in dem Analysieren, Planen, Anordnen, Durchsetzen und Kontrollieren höchste Werte sind, einen Bewerber vermitteln, der hoch motiviert und leistungsstark ist, aber das Bedürfnis hat, selbständig Leistungen zu erzielen, muß der Personalberater sich in der Lage sehen, "Defizite" des jeweiligen Unternehmens in dessen eigenem Interesse festzustellen und auf Änderungen hinzuweisen. Denn es zeichnet erfolgreiche Unternehmen aus, daß sie in der Lage sind, auf die Interessen und Bedürfnisse des Bewerbers einzugehen.

Das übliche Einstellungsgespräch, in dem der Geschäftsführer das Sagen hat und anhand einer "checklist" Fragen an den Bewerber "abhakt", muß der Vergangenheit angehören und zeigt nur die Schwäche des Unternehmens selbst. Ebenso sollten psychologische Auswahlmethoden der Vergangenheit angehören, die nur das Ziel haben, den Bewerber mehr oder weniger erfolgreich in eine Falle zu locken. Hierzu gehört die psychologisch beliebte Methode, "Charakter" zu dechiffrieren anhand von äußeren Verhaltensmerkmalen, die, zu einem "chuster" verdichtet, die Gewähr bieten soll, daß der richtige Mann an den richtigen Platz gelangt. Auf diese Weise sollen dann Eigenschaften feststellbar sein, wie "depressiv", "intelligent" oder "belast-

Auch die Methode, mit Hilfe des Assesment-Center" vorzugehen - in den Fällen, in denen psychologische Tests nicht durchgeführt werden oder werden können, ist bei einem klientenzentrierten Vorgehen abzulehnen. Gewiß hat das "Assesment-Center" einen "Schuß Realität". Das wesentliche Kriterium unternehmeri-



ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

schen Handelns fehlt aber: die Möglichkeit von Vorgesetzten und externem Beobachter, sich selbst in der Situation in Frage stellen zu lassen. Es ist für den Vorgesetzten oder Psychologen sehr einfach, vom sicheren Platz aus zu beobachten und zu beurteilen. Dies entspricht dann aber einer falschen Realität.

Kommt dann noch hinzu, daß "Charakterschilderungen" über die Bewerber abgegeben werden, ist dies vom Standpunkt eines Unternehmens, das sich als offen versteht, völlig abstrus und verkehrt unternehmerische Wirklichkeit in ihr Gegenteil. Gehen auszuwählende Stellen diesen Weg, gehen sie systematisch ins Abseits. Die vielen Bewerber, die sich kreativ entfalten wollen, die abweichende Meinungen vertreten, die gegen scheinbar festgefügte Werte han-deln, fallen durch das Sieb einer derartigen Bewerberauslese - und werden vermutlich selbst erfolgreiche Unternehmer. Denn langfristiger Erfolg heißt auch immer, gegen Bisherl-ges verzugehen, kritisch zu sein, den

Mut zu haben, abweichende Meinungen zu vertreten. Vorherrschende Formen der Bewerberauswahl haben zum Ziel, eigenständiges Handeln "einzuebnen". Ein Bewerber berichtet: "Ich war selbständig und wollte mich aus familiären Gründen - ich mußte sehr viel verreisen - seßhaft machen. Ich habe mich bei dem Unternehmen X vorgestellt. Obwohl ich selbst nicht als Organisations-Programmlerer ausgebildet bin, habe ich mich seit Jahren in dieses Gebiet eingearbeitet und bin Abteilungsleiter eines Forschungsteams auf diesem Gebiet. Dann kam ich in diese Firma, da saß der Chef-Programmierer. Der fragte mich gleich, welche Ausbildung, wann und wo. Ich hatte das Gefühl der ist derlenige, der melnt, alles zu wissen. Dies hat mir nicht gefallen. Anschließend haben die mich abgelehnt mit der Begründung,

Aus dieser Äußerung wird deutlich, daß bei Vorstellungsgesprächen Rollen eindeutig verteilt und zuge-

ich traue mir dieses Aufgabengebiet

nicht zu."

ordnet sind: Keiner will Terrain verlieren. Und auf diese Weise wird der wirklich innovativ tätige Bewerber nicht akzeptiert. Das Anderssein macht dem wenig erfolgreichen Unternehmen Angst und verleiht Unsi-

Das "Bewerbungsgespräch" muß ein Gespräch ganz natürlicher Art sein, und die Beteiligten sollten ihre Befürchtungen und Wünsche ganz offen austauschen. Wichtig für gelungene Gespräche ist, daß sich die Teilnehmer regelmäßig "Feedback" geben und auch ihre Gefühle mit einbringen. Gelingt es den Gesprächsteilnehmern, sich gegenseitig zu mo-tivieren, ist ein wichtiges Ziel er-reicht. Sie werden auf der Plattform gegenseitigen Verständnisses bereit und in der Lage sein, sich für Gemeinsames zu begeistern.

Auf diese Weise wird auch das Gesprächsgefälle abgebaut. Außerdem werden für beide Gesprächspartner Interessierende Dinge im Vordergrund stehen. Für die spätere Zusammenarbeit heißt dies, daß Selbstwertgefühle systematisch aufgebaut werden (können). Für den Bewerber bedeutet dies, daß er selbst in der Lage ist, sich zu behaupten, ohne in der Angst zu sein, es werde sein "Charakter analysiert.

Es ist von entscheldender Wichtigkeit, daß Störungen Vorrang haben und Behinderungen, die ihren Grund auch im "Stil" des einzelnen haben, frei geäußert werden können. Wichtig ist auch, daß der einzelne von sich selbst als "ich" spricht – und nicht mit "man" oder "wir". Wird dies nicht getan, verliert der einzelne mit seinen Außerungen an Überzeugungskraft und persönlicher Integrität. Das Bewerbungsgespräch ist eine

Chance, daß der einzelne seine eigenen \_blinden Flecken" in der sozialen Wahrnehmung erkennen lernt. Dinge also, die dem anderen auffallen, die ihm selbst aber in dieser Form noch gar nicht zum Bewußtsein gekommen sind. Wird in der Art und Weise vorgegangen, werden Bewerbungsgespräche zu "pādagogischen Experimenten" und es können sich nicht Einstellungen verfestigen, die zu Vorurteilen und flachen Beurteilungen führen. E. KOCK/W.H. KUNZE Die Autoren arbeiten als Personal-

### URTEILE

Urlaubsgeld für Behinderte

Schwerbehinderte können für den ihnen gesetzlich zustehenden Sonderurlaub vom Arbeitgeber neben der Weiterzahlung des Lohnes nur dann ein zusätzliches Urlaubsgeld beanspruchen, wenn sich das aus dem einschlägigen Tarifvertrag ergibt, Das hat das Bundesarbeitsgericht in mehreren Musterprozessen entschieden. Verweist der Tarifvertrag für die Urlaubsdauer auf das Schwerbehindertengesetz und sieht er für den Jahresurlaub ein zusätzliches Urlaubsgeld vor, s o ist das Urlaubsgeld auch für den Sonderurlaub zu zahlen. Ist dagegen der Anspruch auf das Urlaubsgeld im Tarifvertrag ausdrücklich auf den tariflichen Jahresurlaub beschränkt, so scheitert daran der Anspruch auf das Urlaubsgeld für den Zusatzurlaub. (Az.: 8 AZR 241.83, 360/83 sowie 562/83 und 563/83.)

Lärmmessung

Der Betriebsrat kann nicht die Installierung von Lärmmeßgeräten an Arbeitsplätzen mit starker Lärmbeiästigung verlangen, um so Unterlagen über die Lärmbelästigung der Arbeitnehmer zu erhalten. Das Bundesarbeitsgericht hat dem Antrag eines Betriebsrats nicht entsprochen, weil nach Paragraph 80 Absatz 2 BetrVG lediglich die Überlassung von vorhandenen oder jederzeit erstellbaren Unterlagen verlangt werden kann. (6

### Kostenübernahme

Wer sich vom Betrieb eine Fortbildung bezahlen läßt und wenig später kündigt, muß damit rechnen, einen Teil der Kosten zu erstatten. Das bestätigte das Bundesarbeitsgericht im Falle eines Bankangestellten, der knapp zwei Jahre nach einem Lehrgang kündigte und zwei Drittel der Kosten von 27 000 DM erstatten sollte. (Az.: 5 AZR 159/85.)

Kein Kindergeld

Die Familie eines Jugendlichen, der an einer halbtägigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) teilnimmt, hat keinen Anspruch auf Kindergeld, wenn der Sprößling in der übrigen Zeit auf der Volkshochschule seinen Hauptabschluß nachholt (Az.; L 13 KG 5/86 LSG NRW). Das Landessozialgericht in Essen wies die Klage einer Familie ab, deren 17jähriger Sohn für 20 Stunden in der Woche auf ABM-Basis beim städtischen Sportamt arbeitete. (Az.: L 13 KG 5/86.)

# Lassen Sie uns einen großen Bogen beschreiben.



Und zwar den Bogen, der Teil unseres Firmenzeichens ist. Für uns ist er auch Ausdruck einer Idee. Der Thyssen-Bogen symbolisiert Spannkraft und Zuverlässigkeit. Er steht aber auch für den Wagemut, mit dem wir weitere Aktionsfelder schon vor Jahren erschlossen haben. Um Brücken zu schlagen zu neuen Technologien und neuen Mörkten. Der Bogen in unserem Firmenzeichen ist zeitlos. Das Unternehmen jedoch muß sich ständig wandeln, wenn es vorne bleiben will.

Thyssen heute – das ist eine weltweite Industrie- und Handelsgruppe mit großer Bandbreite. Werkstoffe, industrielle Komponenten und komplette Systemlösungen sind die Technologiefelder, wo wir unsere Schwerpunkte haben. Mit immer mehr Produkten der Spitzentechnologie und mit guten Marktpositionen.



THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT

Bunderanleihen Industrieanleihen 12 - Carlot Str. 12 - C | The control of the The matter Company (1975)

The matter Company (1975)

The first Compan 。然后这个这种是一种,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人, 这一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们也是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人,我们也是一个人, 中国的人名英格兰 (1995年) 1995年 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 1-20. 71- Comi Gutern 71/26
49: Harpen 59
79: Karthel 74:87
8 Vastmer 71/87
8 Vastmer 71/87
8 Vastmer 71/87
6 On Dan-Bart Auri
6 Ph.Br. 43/87
6 dgt 45/70
79: dgt 11/86
7 dgt 71/86
7 dgt 72/87
8 Ra. 44. Oon, 61/87
79: dgt 13/88
79: Screenum 84/83 Auf dem Rentenmarkt war der Handel zwar nicht so stürmisch wie an manchen Tagen der Vorwoche, die Kurse der öffentlichen Anleihen wurden gleichwehl um durchschnittlich 0,30 Prozentpunkte angehoben. Hauptkäufer waren Ausländer, die auf eine weitere Stärkung der DM spekulieren, aber auch auf eine Senkung der Leitzinsen noch in dieser Woche. Bundesobligationen befestigten sich bis zu 0,10 Prozentpunkte. Freundlich blieb auch die Tendenz der DM-Auslandsonleihen, deren Kursniveau sich langsam nach oben schiebt. 不能是这个人,也是不是一个人,也是这个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一 Bundespost 4- DLBLL... If m O S
4- cgl BD m O S
4- cgl BD m O S
5- cgl BD m O S
6- cgl BD 1961年 1967年 1967 Frankfurt 1817 182 5 180 180,17 197,251 1017 107,5G 100G 107,257 100,757 8 Thysson 72/87 74: dgL 77/92 8 VEW 71/96 6% dgL 77/97 7 VW 72/87 DM-Auslandsanleihen TOTAL STATES

TO 3 cg - 94-71
3 cg - 94-71
3 cg - 25-72
7 a. Cg - 25-73
7 a. A. Cg - 25-73
8 a. A. Ca. Salas
8 c. Cg - 35-73
8 a. Cg - 35-73
8 a. Cg - 35-73
8 a. Cg - 25-73
8 a **Optionsscheine** 555 560 127.9 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127.7 127. Länder - Städte 3 BASE 55/4

I BASE 16/4

I BAS S 8's 8 - Wurtt 12 3 6's dot 8 5 6's Berlin 78 6's Ber 92 111G 75 103,6 88 102,5G 88 102,5G 97 113,6G 97 113,6G 94 110,65G 95 102,5 96 102,5 96 102,5 97 103,1G 87 103,6G 97 103,5G 98 100,5G 99 103,5G 97 10 1116 105.556 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107.56 107 DM-Ausiandsanieihen 1. As roport \$277.

1. As roport \$277.

2. As rock and the services \$2.50 and \$2.50 an (日本の) (日本 Sonderinstitute D & CREAD #1 28
D & CREAD #1 27
D & CREAD #1 28
D & CREAD #1 2 94,50 916 916,25 101,25 93,50 101,25 93,50 107,25 107,25 107,25 107,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 10 76,750 716 716 716 101,256 101,25 78,50 101,05 101,05 101,05 102,750 103,750 103,750 103,750 104,150 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 111,791 110,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100,191 100, Währungsanleihen Disclarate St. 14/15
41: ESS 83/17
41: ASS 83/17
41: ASS 83/17
41: ASS 91/17
41: ASS 9 307.5 155 1650 1770 1770 144.30 5360 157 1580 157 106.8 177.50 157 1450 1450 1450 1450 37 agg, 38 o C.

38 abo 56 m. C.

dgt, c, C.

3 dgt, Sy75 c C.

3 dgt, c C.

7 dgt, Sy75 c C.

1 dgt, c C.

7 dgt, Sy75 c C.

1 dgt, c C.

7 dgt, Sy75 c C.

1 dgt, Sy75 c C.

4 Chaptenaya St m. C.

4 Chaptenaya St m. C.

4 Chaptenaya St m. C.

5 dgt, Sy75 c C.

5 dgt, F C.

5 dgt, F C.

5 dgt, F C.

5 dgt, Sy75 c C. J Chass Senn, Javis
Jo Coloorp SAP1
JC Coloorp SAP1
JC Coloorp SAP1
JC Coloorp SAP1
JC CONS E2P7
JC CONS E2P7 12.55 13.57 136.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137.56 137. 304.3 233.740 103.25 275.750 275.256 15160 17506 10268 1406 15466 20160 15466 20160 147.756 4706 147.756 4706 104.5 

Nach schwerer, in großer Haltung getragener Krankheit erlöste der Herr unseren Vater, Großvater, Bruder und Schwager

# Alfred von Rosenberg Lipinsky

Er war der verehrte und geliebte Mittelpunkt der Familie.

Maria-Elisabeth Plant geb. von Rosenberg Lipinsky Robert Plant Birgit Michaelis geb. von Rosenberg Lipinsky Jochen Michaelis mit Jochen, Martin und Carola Alexander von Rosenberg Lipinsky Reiner Schmidt mit Monika, Annette und Babette Rosemarie von Mellenthin geb. von Rosenberg Lipinsky

Ludwig Hirschberg Carola Hirschberg geb. Cremer

2211 Gut Mehlbek

Trauerfeier am Freitag, dem 15. August 1986, um 14 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Mehlbek, anschl. wird in die Gastwirtschaft in Mehlbek gebeten.

### Friedel Schüler

8. Juli 1900

4. August 1986

Peter-Alfred Schüler Dr. jur. Heidi Engert geb. Schüler Ursula Peters geb. Schüler

Hamburg-Blankenese, Wilmans Park 17

Die Trauerfeier hat auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familienkreis stattgefunden.

### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80.

oder -42 30

Berlin (0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer

# DIE WELT

1990 Berlin St. Kochstraße St. Redaktion: Tel. (0 30) 2 50 10, Telex 1 54 565, Anzeigen: Tel. (0 30) 25 91 25 31/32, Telex 1 84 565

2000 Hamburg JS, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (8 40) 34 71. Telex Redaktion und Var-trieb 2 170 010. Annelgen: Tel. (8 46) 2 47 42 80, Talex 2 17 001 777

4300 Emen 16, Im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzelgen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 579 104 Ferninspierer (0 20 54) 8 37 28 and 8 37 28

3000 Hammover i, Lange Laube 2, Tal. (65 11) 1 79 11, Telex 9 22 919 Anacegon: Tel. (65 11) 6 49 00 69 Telex 9 2 39 106

4000 Düsseldorf I. Graf-Adolf-Pintz II. Tel. (02 11) 37 30 43/44. Anzeigen: Tel. (02 11) 37 50 81. Telex 8 387 738

9090 Frankfurt (Main) 1, Westendstraße 8, Tel. (9 69) 11 73 11; Telex 4 42 446 Fernkopkerer (9 68) 72 79 17 Auszigen: Tel. (9 69) 77 99 11 - 13 Telex 4 185 523

Amtiliches Publikutionsorgan der Berüner Börse, der Bremer Wertpaplerbörse, der Rheinisch-Westfäßischen Börse zu Düsseldorf, der Frankhutter Wertpaplerbörse, der Hannestuschen Wertpaplerbörse, Hämburg, der Niedersächsischen Börse zu Hannover, der Boyerischen Börse, München, und der Boden-Wurtumbergischen Wertpaplerbörse zu Stuttgart. Der Verlag überningst leiser Gewähn für sänzliche Russoulerungen,

Für unverlangt eingesandtes Material keine Gewähr.

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbelinge WELT-RE-FORT. Amzeigenpreisitste Rr. 3. gültig ab L Oktober 1985.

Vering: Auel Springer Vering AG. 2000 Hamburg 38, Kalser-Wilhelm-Straße 1.

Nachrichtentechnic Harry Zander

Verlagsleiter: Dr Ernst-Dietrich Adler Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100;

Herstellung: Worner Koziak

Anzeigen, Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leitich

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Herausgeber Axel Springer †, Dr. Herbert Kremp

Stellvertretender Chefredakteur. Dr. Günter Zehm

Cheis vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Heering, Jens-Martin Liddelse, Rudiger v. Wotkowsky, Benn; Horst Hillen-heim, Hamburg

Namburg

Veruntwortlich für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Factus, Doutschland, Rafgh
Lorenz, Armin Reck (stelly.), Diethart Goos
(Deutschlandpolitik); Aussand: Biegen
Liminski, Marta Weidenhiller (stelly.); Seite
2: Burkhard Hüller, Dr. Manfred Rowold
(stelly.); Bundeswehr, Rödiger Monlac; Ostsuropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitgsschichte: Walter Goffur Wirtschaft: Hams
Beomman, Geld und Kredit: Claus Dertingert,
Chefkorrespondent Wirtschaft: Hams-Urgen Mahnke; Fernileton: Dr. Peter Dittmar,
Reinhard Beuth intelly.; Bildungs- und Kulturpolitik. Gelstewissenschaften: Dr. Paul
F. Reitze: Gelstige Weit/WELT des Buchest
Alfred Starkmann, Peter Böbbis (stelly.);
Fernsehen: Detiber Ahlers, Wissenschaft und
Technik: Dr. Dietter Thierhach; Sport: Prank
Quednau; Ans aller Weit. Norbert Koch. Dr.
Rudolf Zewell istelly.; Reise- WELT: und Aaio-WELT. Heinz Horrmunn. Birgit CremersSchlemann (stelly. im Reise- WELT: WELTReport: Heinz Kinge-Lubke: WELT-Beport
Ausland. Hans-Herbert Holamner; Leserbriefe: Benk Ohnesorge; Personalien: Ingo
Urban; Dokumentation. Renhard Bergar;
Graffic, Dietter Harzig.
Weitere leitende Bredakteure: Dr. Hanna
Gleskes, Wenner Kahl. Dr. Rabon Noldes.

Weitere leitende Brdakteure: Dr. Hanna Glestes, Werner Kahl, Dr. Ratner Roldes, Lother Schmidt-Mühlisch Hamburg-Ausgabe: Knut Testes, Klaus Bruns (stelly.)

8000 München 40, Scheffingstraße 39-43, Tel. 10 Mi 1 Mi 10 E. Tules 5 22 212 Anzeigen: Tel. (0 88) 8 50 50 38 / 30 Teles 2 21 58 Monatsabonnement bei Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 27.10 ein-schließlich ? % Nichtwertsteuer. Anslands-abonnement DM 37,10 einschließlich Porta. Der Preis des Luftpostabomennents wird auf Anfrage mitgeteilt. Die Abonnements-gebühren sind im voraus zuhlbar.

Diplomatischer Korrespondent; Bernt Con-

Deutschland-Korrespondenten Berlim
Hans-Rödiger Karutz, Dieter Dose, Klans
Gehel, Düsselkort: Dr. Wilm Herlyn,
Joschim Gehlhoff, Harald Pogny: Frankturt: Dr. Dankwart Guratasch (mgletch
Korrespondent für Städtehau/Architektur),
Inge Adham, Joachim Weber, HamburgHerbert Schütte, Jan Brech, Rüfre Warnekke MA; Hamnover, Michael Jach DominikSchmidt; Kielt Georg Bauer, Mönchen: Peter Schmalz, Dankward Selitz Stuttgart:
Harald Günter, Werner Keitzel
Cheftsorvespondent (Inlagnd) Joachim Chefkorrespondent (Inland) Joschim

Cheireporter Horst Stein, Walter F. Rueb

Austandabürus, Brüssel; Wilhelm Hadler, London Reiner Gatermann, Wilhalm Pur-ler: Johannesburg: Moulka Germani; Ko-penhagen, Cottified Michaer, Mani! Wer-ner Thomas: Moulkau, Rose-Marie Borngs-Ber; Parks: Peter Ruge, Josehim Schaufuß; Röm: Friedrich Meichmer; Washlagton: Fritz Wirth, Horst-Alexander Stebart

Audands-Korrespondenten WELT/SADAthen: E. A. Antonaros: Beirus: Peter M.
Ranke, Brüssel: Cay Gruf v. BrockdorffAbidriekt; Jerusalem: Ephraim Lahav; London: Chaus Geissmar, Siegtried Hehm, Petar
Michalaid, Joachim Zewikirsch; Los Angelex
Hehmut Voss. Kort-Reinz Kuhowsin; Madrid: Rolf Gette: Mailand: Dr. Gunther Depas. Dr. Montica von Zitzewitz-Loungu;
Mami: Frof. Dr Gunter Priedlandet; New
York: Alfred von Krusenstiern, Erast Hanbrock. Hans-Urgen Sinch; Wolfgung Will;
Paris: Heinz Weitsenberger, Constance
Knitter, Joachim Leibel: Tokio: Dr. Fred de
La Trobe, Edwin Karmiol; Washington:
Dietrich Schulz.

die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

# **GENERALI**

# Assicurazioni Generali

6

### Geschäftsbericht 1985

| (1.000 US-\$)                                               | 1985            | 1984      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Bruttoprämien                                               | 2.028.442       | 1.592.439 |
| Rückversicherungsprämien                                    | -281.270        | -254.054  |
| Nettoprāmien                                                | 1.747.172       | 1.338.385 |
| Nettoerträge aus Kapitalanlagen                             | 402.288         | 312.631   |
| Technische Zinsen der Lebensversicherung                    | -200.655        | -145.230  |
| Ergebnis des versicherungstechnischen Geschäftes            | - 76.312        | - 65.311  |
| Sonatige Erträge und Aufwendungen                           | - 10.034        | - 10.077  |
| Saldo der ordentlichen Jahresrechnung                       | 115.287         | 92.013    |
| Gewinne aus der Veräußerung                                 |                 |           |
| von Wertpapieren und Grundstücken                           | 50.821          | 19.576    |
| Abschreibungen auf Wertpapiere<br>Zuführung an die Rücklage | - 6.307         | - 12.746  |
| für wiederanzulegende Veräußerungserlöse                    | - 18.353        | - 6.565   |
| Steuern                                                     | <b>- 38.858</b> | - 23.623  |
| Saldo der außerordentlichen Jahresrechnung                  | - 12.697        | - 23,358  |
| Gewinn des Geschäftsjahres                                  | 102.590         | 68.655    |
| Pro Aktie (US-8)                                            |                 |           |
| Gewinn (Å)                                                  | 0,821           | 0,549     |
| Dividende (B)                                               | 0,358           | 0,298     |
| B/A                                                         | 44%             | 54%       |

Alle oben angeführten Benäge wurden zu einem Wechselkurs Lira/Dollar von 1.678 umgerechnet.

- Die Bruttoprämieneinnahmen der Gesellschaft erreichten insgesamt \$ 2.028,4 Mio., davon \$ 618,7 Mio. in der Lebensversicherung und \$ 1.409,7 Mio. in der Schaden- und Unfallversicherung.
- Die Kapitalanlagen erhöhten sich auf insgesamt \$ 4.242,4 Mio., mit einem Zuwachs von 20,3%.
- Die Nettoerträge aus den Vermögensanlagen betrugen \$ 402,3 Mio., mit einem Zuwachs von 28,7%: die Durchschnittsrendite stieg auf 9.7%. Die Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren beliefen sich auf \$ 32.5 Mio.; aus dem Verkauf von Grundstücken wurden Gewinne in Höhe von \$ 18,4 Mio. erzielt, die zur Gänze der Rücklage für wiederanzulegende Veräußerungsgewinne zugeführt wurden.
- Der Gewinn des Geschäftsishres betrug 8 102,6 Mio., mit einem Zuwachs von 49,4% gegenüber
- dem Vorjahr, davon \$ 58.4 Mio. in der Lebensversicherung und \$ 44.2 Mio. in den Sachsparten.
- \$ 47.7 Mio. dieses Gewinnes wurden zur Er-höhung der außerordentlichen Rücklage ver-
- Das Nettovermögen einschließlich des Jahres-gewinnes 1985 beträgt \$ 732,5 Mio., mit einem Zuwachs von \$ 92,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr.
- Die Dividende pro Aktie beträgt \$ 0.358 mit einem Zuwachs von 20<sup>n</sup>n gegenüber 1984.
- Die Erhöhung des Grundkapitals von 250 auf 350 Milliarden Lire durch Ausgabe von Gratis-aktien dividendenberechtigt ab 1.1.1986 im Verhältnis von 2 neuen Aktien je 5 alte Aktien

Die Generali, Direktion für Deutschland hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die Generali-Gruppe ist in Deutschland durch die Generali Lebensversicherung, die Deutscher Lloyd-Versicherungsgesellschaften, die Dialog Versicherung, die Dialog Lebensversicherung, die Erste Allgemeine Versicherung (Wien) Direktion für Deutschland, die EA Rechtsschutz Versicherung und die Europ Assistance Versicherung vertreten,

Generali = Versicherung seit 1831

Zentraldirektion in Triest (Italien)

| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wolle, Fasers, Kavischuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NE-Metalle                                                                                                                                                                                                               | KLIPFER (c/lb)                                                                                                                                                        | Devisenterminmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bondesschatzbriefe (Zinslaut vom 1. August 1986 on, Zins-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Renditen und Preise von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gut behauptet notierten zum Wochenschluß die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Salikawa Sw V L. (-8h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (DM je 100 kg)                                                                                                                                                                                                           | - Aug. 57.75 57.60                                                                                                                                                    | Abbröckeinde Dollgrzinsen hatten am 11. 5. verringene Ter-<br>minabschlöge für Dollar gegen DM zur Folge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bendescanzzaniere (2/hd/su); vom 1. August 1986 on, 2/hs<br>staffel in Prozent johnich, in Klammern Zwischervendien in<br>Prozent für die jeweinge Besitzdouer); Ausgobe 1986/7 (Typ<br>A) 5,50 (3,50) – 4,50 (3,99) – 5,00 (4,31) – 6,00 (4,70); 7,00 (5,17)<br>8,00 (5,53), Ausgobe 1986/8 (Typ 8) 3,50 (3,50) – 4,50 (4,00) –<br>5,00 (4,33) – 6,00 (4,75) – 7,00 (5,19) – 6,00 (5,64) – 8,00 (5,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pfandbriefen und KO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der New<br>Yorker Comex. Während Kaffee in allen Sichter<br>zulegte, ging Kakao schwächer aus dem Markt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dez. 32.07-32.10 31.80-31.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BLEKTROLYTICUPFER für Leitzwecke                                                                                                                                                                                         | Jan. 57,05 58,90                                                                                                                                                      | 1 Monat   3 Monate   6 Monate   5 Monate   5 Monate   5 Monate   6 Monate   6 Monate   6 Monate   6 Monate   7 Monate     | 5.00 (4.33) = 4.00 (4.75) = 7.00 (5.19) = 6.00 (5.60) = 6.00 (5.99)<br>Flanceistengeschitte des Besdes (Renditen in Prozent)* 1<br>John 3.80, 2 Johns 4.50, Bredesobiligationes (Ausgabebedin-<br>gungen in Prozent) 2/ms 5.50, Kurs 106,40, Rendite 5.41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Loutrals Zencker* Orientierungspreise** hel Nominatzinsen von<br>Johns ca.%(Vertag) 5% 6% 7% 1% 5% 18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thie Real Augh warde schwarziel das dess Walkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marx 33,10-33,15 32,83-32,9<br>Moi 33,85-33,90 33,45-33,6<br>Juli 34,50-34,52 33,30-33,4<br>Old. 35,50-25,60 35,30-35,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BLEI in Kabeln 87,58-88,50 87,00-88,00                                                                                                                                                                                   | Jun 60,40 60,75                                                                                                                                                       | FF/DM -14+2 28-12 47-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4.65 (4.65) 100 4 101,7 102 2 103,1 104,1 105,0 7 4.75 (4.75) 100 5 107,7 104,0 105 9 107,8 107,6 103,5 107,6 103,7 104,0 105,6 110,3 113,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Getreide/Getreideprodukte Öle, Fette, Tierprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KAUTSCHUK New York (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALLIMINIUM für Leitzwecke (VAW)                                                                                                                                                                                          | Londoner Metailbörse                                                                                                                                                  | Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 11.8. Toges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nullkupon-Anleihen (DM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 5.30 (5.56) 98.60 107,1 105.5 109,7 112,7 116.2 5.52 (5.58) 97,35 101,5 105,9 110,2 116.4 115,7 6 5.72 (5.75) 95,95 101,4 105,9 110.6 115,8 120,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| WEIZEN Chicago (c/bush)  8.8. 7.2. SRcistorien (ob West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Höndlerpreis loco 9SS-1<br>43,25 41,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vorz.dr. 464,00-464,50 464,00-464,51 Vorz.dr. 464,00-464,51 464,00-464,51 er Meldungen ihrer höd-<br>sten und niedrigsten Koufpriise durch 1 Kupferverorbeiter und Kupferbeisteiler                                      | ALLIMINIUM (c/b)                                                                                                                                                      | gelia 4,41-4,30 Prozent; Monatsgeld 4,60-4,78 Prozent; Dreimo-<br>natsgeld 4,55-4,65 Prozent, FIBOR 3 Mon. 4,65 Prozent, 6 Mon.<br>4.78 Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deutsche Bückrahhag Kurt Bendita<br>Emilitarien Preis Dottes 11.S. in %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 5.98 (6.05) 94.00 (00.) 105.1 110.7 116.3 121.8<br>8 6.78 (6.50) 91.55 98.30 103.8 109.9 116.1 122.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sept. 258,25-258,50 261,50-262,00 262,50-262,75 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  | WOLLE London (News), c/kg) - Kreuzz,<br>11.8. 8.8<br>Aug. 538-546 538-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i <del></del>                                                                                                                                                                                                            | BLEI (£/t)                                                                                                                                                            | Privotelistrantatiza cm 11.8 : 10 bis 29 Tage 3.05 G-2.908<br>Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.05 G-2.908 Prozent. Dieleatratiz<br>der Bundesbank am 11.8 : 3.5 Prozent; Lombordsatz 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BW-Bank E-69 100,00 1 7.95 \$7,612 6,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 6.48 (6.50) 59.50 96.15 107.8 107.4 116.1 122.7<br>10 6.50 (6.51) 88.55 95.70 102.9 110.0 117.2 174.4<br>15 6.80 (6.85) 87.60 91.75 101.9 110.1 119.3 128.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEIZEN Winning (CDLS/I) MAISOL New York (c/lb) US-Mittelweststadten fob Werk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MGrz 526-529 -<br>Aug. 539-543 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | messignoverongen                                                                                                                                                                                                         | mitt. Kosse 262,00-263,00 259,50-260,00<br>3 Man. 263,50-264,00 259,50-259,75<br>KUPFER grade A (£/t)                                                                 | Prozent.<br>Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Commerzbank 100,00 27 5 95 60,35 5,72<br>Commerzbank 100,00 4.8.00 43,00 6,25<br>Deutsche Bk \$ 287,00 23.1.95 139,50 8,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *Die Rencitte wird auf der Basis aktueller Kupons betechnet<br>(ca. %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| St.L. 1 CW 196,38 197,88 Am. Durum 194,16 195,66 SOJAČI Chlenga (c/fb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WOLLE Roubake (F/kg) Kommz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MS 58, 1.VS 264 263-264<br>MS 58, 2.VS 312-321 517-321<br>MS 65 291-295 290-294                                                                                                                                          | milts, Koassa                                                                                                                                                         | Niedrigst- und Höchstkurse im Hondel unter Banken am 11.8. :<br>Redaktionsschip 14.30 Uhr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DSL-Bank R 264 137,01 2 7,90 112,21 5,25 DSL-Bank R 265 100,00 2 7,90 81,90 5,25 DSL-Bank R 266 100,00 1,8.95 57,55 4,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Aufgrund der Monktiondrie errechnete Proise, die von den<br>amilien natierten Kursen vergleichbarer Papiere abwerchen<br>können.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aug. 14,73 14,88-14,86<br>Sept. 14,85-14,86 15,00-14,96<br>Okt. 96,10 96,00 Okt. 14,78 15,10-14,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Day 4150 4150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                                                                                                                                                              | _   3 Monate                                                                                                                                                          | US-S DM str. 1 Monat 6%-6% 4%-4% 4%-4% 5 Monate 6%-6% 5%-6% 4%-4% 4%-4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fr. Hyp. KO 468 196,72 1,495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commercipant Restenindes: 113.675 (113.545)<br>Performance-Restenindes: 24e,845 (24e,545)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez. 97,70 97,00 Dez 15,55-15,33 15,67-15,69<br>März 98,50 98,50 Jon. 15,65 15,78-15,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umacitz 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (DM/100 kg) 11.8. 8.8.                                                                                                                                                                                                   | 7 3 Monate 890,00-891,00 879,00-881,00 (<br>.   ZINK Highergrade (£/1)                                                                                                | 6 Monate 5%-6% 4%-4% 4%-4% 12 Monate 6%-6% 4%-4% 4%-4% Mitgetelit von Doutsche Bank Compagnie Financière Luxens-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hess, Ldbk. 246 100,00 1.4.00 41,37 6,60<br>Hess, Ldbk. 247 100,00 1.4.75 59,12 6,15<br>Hess, Ldbk. 248 100,00 1.7.05 29,38 6,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitgeteilt von der COMMERZBANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HAFER Windpeg (csst. \$/t) Mcil 16,30 16,36-16,37 Okr. 75,60 75,60 RAINWOLLSAATOL New York (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tendenz ruhig  WOLLE Sydney (oustr. c/kg)  Merlino-Schweißw. Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [Leg. 25] 327-337 327-342                                                                                                                                                                                                | ZINN (E/t)                                                                                                                                                            | bourg, Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hersa Leibk, 751 100,00 2,11,05 29,26 6,60<br>Hersa Leibk, 755 100,00 4,4,06 27,86 6,72<br>Hersa Leibk, 756 100,00 5,4,16 15,71 6,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | New Yorker Finanzmärkte Fed Funds B Aug 6,25-6,315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mississippi-Tot fob Werk,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Otc. 648,00-560,00 645,00-660,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preise für Abnohme von 1 bis 5 t frei Werk                                                                                                                                                                               | 3 Monate<br>QUECKSILBER (S/FL)                                                                                                                                        | Ostwarkters om 11.8, (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 16.50;<br>Verkauf 19.50 DM West; Frankfurt; Ankauf 16.00; Verkauf 19.00<br>DM West.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SGZ-Bank 60 100,00 12,6.95 58,19 6,52<br>West B 600 100,00 2,5.95 59,40 6,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Commercial Paper 50-59 Tage 6,225 (Direksplazerung) 60-770 Tage 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HAFER Chicago (c/bush) Sept. 105,75-105.50 105,00-105.25 SC:RMALZ Chicago (c/b) Dez. 172,75 171,75 loco lose 15,50-16,00 15,50-16,00 Choise white hog 4 % if. F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | - 155-165<br>WOLFRAM-ERZ (S/T-Einil.) - 40-45                                                                                                                         | Goldmünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | WestIB 605 100,00 1.6.01 39.30 6.51 WestIB 606 100,00 1.8.06 27,75 6.43 WestIB 500 176.86 16.2.89 113.80 4.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commercial Paper   30 Tage   6.75   (Handlerplazierung)   60 Tage   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.70   6.   |
| MAIS Chicago (c/bush) 9,375 9,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLATIN 15.8 8.8 (DM/g) 59,708 53,608 GOLD (DM/kg Feingold incl. MWSL)                                                                                                                                                    | Energie-Terminkontrakte                                                                                                                                               | In Frankfurt wurden om 11.3. folgende Goldmünzenprekte<br>genannt (in DM):  Genetzliche Zehkmannistei*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WestLB 501 137,01 16.2.90 116,20 4,80 WestLB 503 115,76 3.10.88 106,05 4,18 WestLB 504 141,85 1.10,91 109,20 5,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dez. 17/1,58-149,50 168,25-168,50 top white 10,25 10,25 Miles 181,00-181,25 179,75-180,50 kgacy 9,75 9,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EA 680,00 480,00<br>UG 570,00 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bonk-Victor. 29868 28044<br>Rickov-Pr. 26200 23800                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       | 20 US-Dellar (Kopf) 1060,00 1390,80 5 US-Dellar (Kopf) 660,00 a. Ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Emittentes (DHI) Appland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificates of Deposit 1 Monat 0,10 2 Monate 5,10 3 Monate 0,19 6 Monate 6,10 12 Monate 6,20 12 Monate 6,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Okt. 82,20 81,70 yellow max. 10% in.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.8. 8.8.<br>1000. 12507 12530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GOLD (DM/kg Feingold)<br>(Bosts Landoner Fiding)<br>DegVidpr. 26680 424670<br>RücknPr. 25970 24010                                                                                                                       | Ort. 41,70-41,95 45,25-43,50                                                                                                                                          | 20 US-Dollar (Kopri) 1060,00 1370,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00  | Osterreich         200,00         24.5 95         109,75         6.39           Osterreich         294,12         24.5 00         311,50         6,91           All Richfield         \$ 100         4.7.92         147,60         11,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | US-Schatzwechsel 13 Wochen 5.71 26 Wochen 5.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| April 62 %-67 45 64 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALED COLUMN A COLUMN (CARROLLA CARROLLA CARROLL | Rückn-hr. 25970 24010<br>verorbeitet 279908 758508<br>GOLD (Fronsdurter Börsenkors)<br>(DM/kg) 26020 24180                                                                                                               | GASOL-Leades (S/t)                                                                                                                                                    | 10 Rubsel Tachewonez 195,50 243,95<br>2 Nidofrikonische Rond 179,75 226,58<br>Krüger Rond, neu 792,75 943,64<br>Mobile Legt 518,75 973,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Compbell Soup \$ 100 21.4.92 148.29 10.70 Prud Realty \$ 100 15.1.99 69.40 11,54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | US-Steatsaniethe 10 John 7,30<br>30 John 7,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Generalite Dez. 53,10-53,00 52,40-52,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | spet 59,50-41,50 59,50-41,50<br>RSS 1 Sept. 59,00-60,00 59,00-60,00<br>RSS 2 Sept. 58,00-59,00 58,00-59,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SILBER (DM je kg Felnsilber)<br>(Basis Londoner Fotes)                                                                                                                                                                   | Aug 125,50-126,00<br>Sept. 126,50-126,75 -1350,00<br>Okt. 129,50-129,75 -133,00                                                                                       | Mobie Leaf 818,75 975,28<br>Pictin Noble Man 1187,50 1395,65<br>Außer Kirre genetzte Millegen*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emittanton (Dollar) DuPont Overs 100,00 11.2.90 74,50 7,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | US-Distoriset: 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KAFTEE New York (c/lb)  8.1. 7.1. Sept. 169,00-169,50 162,80-163,75 Febr. 73,89-73,60 73,30-73,10 Pez. 172,00-172,45 166,50-167,10 Militz 72,70-72,70 72,35-72,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RSS 1 Sept. \$7,00-60,00 \$7,00-60,00<br>RSS 2 Sept. \$6,00-59,00 \$8,00-59,00<br>RSS 3 Sept. \$7,00-58,00 \$7,00-58,00<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | Nov. 131,00-131,50 133,75-134,00<br>Dez. 133,00-134,00 137,00-                                                                                                        | 20 Goldmark 224,75 284,72<br>20 schweiz, Franken "Vreneil" 164,50 216,03<br>20 franz, Franken "Napoleon" 154,25 204,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pepti-Co. (AA) 100,00 4.7.97 64.125 8,44 Beatrice Foods 100,00 9.2.92 56.75 10,85 Xerox (AA) 100,00 11.2.97 62.75 8,83 Guif Off (AAA) 100,00 23.92 62.25 8,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | US-Primerate 8,00  Goldmenge M1 28 2ut 674.9 Mrd 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sept. 169,00-169.50 162,80-165.25 Febr. 73,88-73,60 73,30-73,10 Dez. 172,00-172,45 166,50-167,10 Mdrz 72,70-72,90 72,35-72,18 Mdrz 172,52 166,50-166,70 HAUTE Clairenge (c/lb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KAUTSCHUK Malaysia (mai. c/kg)<br>11.8. B.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internationale Edelmetaile                                                                                                                                                                                               | Febr. —137,00 134,00-140,00<br>Márz —135,00 132,00-140,00                                                                                                             | 100 österr. Kronen (Neuprögung) 767,00 930,24<br>20 österr. Kronen (Neuprögung) 153,25 197,51<br>16 österr. Kronen (Neuprögung) 78,75 106,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gen. Elec.(AAA) 100,00 17.2.93 \$9,375 8,32   Gaterp.Fin (AA) 100,00 11.2.94 \$1,625 9,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Goldmange M1   28 Juli   674.9 Mrd 5   (-0,6 Mrd 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.2. Ocheen einst. schwere River Northern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ot- 241 00 240 00 242 00 240 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | BENZIN - New Yest (c/Gollone)  8.8. 7.8.  Sept. 42,10-42.25 43,00-43.20  Okt. 41,50-41,75 unerh.                                                                      | 4 österr. Dukater (Neuprögung) 255,75 439,76<br>1 österr. Dukater (Neuprögung) 82,00 116,28<br>*Verkouf inklusive 14 % Mehrwertsteuer<br>*Verkauf inklusive 7 % Mehrwertsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Penney (A-) 100,00 17.2.94 51,125 9,33<br>Seam (AA) 100,00 27.5.94 51,50 8,80<br>Philip Mords/A 100,00 8.6.74 51,25 8,91<br>Gen. Elec (AAA) 100,00 4.5.95 45,625 8,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N 154-Assentaces (New York) Sept. 137.30 134,80 Dez 139,10 137,80 Mitgetelli von Hornblower Pachor & Co., Frankfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| März 1980-1983 2010-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. 4 Sept. 208,00-209,00 208,00-209,00<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.00 388,90 346,80<br>ZBritch pate: 391,50-393,50 347,40-343,10                                                                                                                                                         | Okc. 41,50-41,75 unerin.<br>Nov. 41,02 42,40                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3UTE London (Eligt)<br>11.E. B.B.<br>BWC 267 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peals (F/1-leg-Borren)<br>mittags 82500 78800                                                                                                                                                                            | RCHÖL – New York (S/Boxrel)                                                                                                                                           | 9% SEC 90 105.5 105.425 AV Un Tech 92 104.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104,875 8 Norges 84 99,75 99,75 11% Craffonch 100,375 8 Oals 99 100 100 100 11% og 90 11% og 90 104 100 11% og 90 104 105 105 8% Craftvon 72 105,375 8% Craftvon 80 105,375 8 Politics 89 100,5 100,5 8% Cracers M.  | * 64.875 *5 *5 *108.875 *108 *72 *108 *108.875 *108.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 *109.875 * |
| lon. 6,83-6,75 6,71-6,71 lon. 484,5-484,75 484,5-484,25 Mbrz 7,38-7,40 7,48-7,49 Mbrz 494,5-494,75 494,5 Mbrz 7,53 7,61-7,65 Mbrs 572,5-505,0 S72,5-505,0 S72,5-505,0 S72,5-505,0 S72,5-509,0 S72,5-50 | 8WD 287 287<br>BTC . 310 310<br>BTD 310 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SILBER (p/Feliumae) Leaden                                                                                                                                                                                               | 1 82 791                                                                                                                                                              | 11 dqL91 112.875 113   44 deL90 104.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105,375   8 Philips 89 100,5 100,5   4% CrosperL94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 487 777 181 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erlästerung Rokstoffpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Mort. 406,99 385,45<br>PLATIN (E/Februage)                                                                                                                                                                            | Sept. 14,80-14,85 15,25-15,23<br>Ok. 14,60-14,70 15,85-15,10<br>Nov. 14,80-14,55 15,00-15,10<br>Dez. 14,46-14,55 15,00-15,10<br>Jun. 14,47 15,05                      | 17 dgt 95 127,75 127 Lux, Franc Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10% Solvey 87 100,25 100,25 8% EEC 75<br>2 Sveriges 86 97,5 97,5 8% ELFAqu. 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106.5 106.375 9 5cm/mp 95 105.5 105.5<br>101.75 101.75 8*- Secpor 90 103.675 105.675<br>104 104 9 SNCJ 95 103.75 103.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 ZN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mengengngoben: 1 troyennes (Felminze)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | London B.A. 7.2.<br>fr. Markt 340,50 324,50<br>PALLADIUM (E/Felmunze)                                                                                                                                                    | ROHÖL-SPOTMARKT (S/Borrel)<br>mirtiere Preise in NW-Europa – alle fob                                                                                                 | 13 dgl. 96 170,75 120,675 96 Alexo 87 100, 10% Ndc 84 95 112,25 115 96 Alexo 87 102,25 10% dgl. 90 109,75 109,875 66 Alexo 0-87 97,75 10% dgl. 90 109,75 109,875 10% BFG Lindf0 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 5 7% 000 NU 104 104 10 Enrichment 97 107 107 Fin Europinnent 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104 104 55 Semmone 72 105,75 105,75 105,75 106,75 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106, |
| KATTE Leades (£/1) Robusto St. 143,7-143,8 143,1-143,6 Okt. 142,2-142,3 141,4-141,6 Sept. 145,1-143,7 143,8-144,0 Okt. 142,2-142,3 141,4-141,6 Dez. 144,5-144,7 143,8-144,0 I45,1 Nov. 1840-1845 1760-1765 Militz 147,9-144,0 147,9-144,0 147,9-144,0 I47,9-144,0  | 51,1455 g; 110 = 0,4556 kg; 1 R 76 WD - (-);<br>BTC = (-); BTD - (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iosdos 8.9. 7.0<br>1, Höndi Pr. 65,00 22,30                                                                                                                                                                              | Arabian La                                                                                                                                                            | 10% cgt 93 115,25 115,35 11 5,89 90 105 11 5,89 90 105 11 5,89 90 105 11 5,89 90 105 11 5,89 90 105 11 5,99 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 105 11 5,90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rechnungs-Einheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 108.275 104.5 db 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jon. 1845-1835 1775-1780 Mosi 150,0 149,1 Umeriz 3074 5705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Westd. Metalinotierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New Yorker Metalibörse                                                                                                                                                                                                   | Iron Lg. 9,20N 9,20N<br>Forties 12,60 13,40<br>N.Seo Brent 12,70 13,05<br>Bosny Light 12,75N 13,05N                                                                   | 11% dgl. 90 11% dgl. 97 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rechnuags-Einheiten  RE 9 DM 2,52832  101,75  101  102  103  104  105  105  105  105  105  105  105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100    |
| EARAO London (£/1)  Sept. 1397-1398 1412-1415 Okt. 239.30 239.20  Dec. 1446-1445 1457-1459 Obz. 245.00 244.30  Miltr: 1480-1487 1475-1476 Miltr: 245.30 235.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (DM je 100 kg)<br>11.8. B.B.<br>ALUMINICIM: Besis Loudes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GOLD H & H Ankouf<br>348,80 542,05<br>SILBER H & H Ankouf                                                                                                                                                                | Boony Light 12,75N 13,05N                                                                                                                                             | 12% cdi. 75 127 120,875 181 401 57 100 91 181 Wid ib 95 112,72 115 185 186 cdi. 81 165,72 115 185 186 cdi. 81 165,72 115 185 186 cdi. 81 165,72 115,72 186 cdi. 81 165,72 115,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72 116,72  | Rechnungs-Einheiten   Ph. 181   Ph   | 10,375 110,275 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 110,375 |
| Umactz 2340 2121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 526,50 519,50<br>PLATIN                                                                                                                                                                                                  | Landar (FIX)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,75 100,075 100 dol 89 189 189 110 110 150 100 dol 89 189 189 110 110 150 100 dol 89 189 189 110 110 150 100 dol 89 189 189 189 189 189 189 189 189 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ZUCKER Leadon (S/1) Nr.6 (1ob) 8.8. 7.8. 10.50 10.50 10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BLE: <b>Namin Landon</b><br>Hd. Mon. 79,75-80,06 79,36-79,51<br>chit: ML 80,29-80,36 79,36-79,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ProdPr. 475,00 475,00<br>PALLADRIM                                                                                                                                                                                       | 88. 78.<br>Nov. 158,00 150,70<br>Febr. 151,50 140,50<br>April 224,00 212,40<br>Mai 234,50 223,80                                                                      | 7 Austria 95 106,375 106,575 11 dgt. 93 101,35<br>7 80 92 106,5 106,25 95 Supplies 95 106,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 76 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 105.375 105.375 105.475 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.575 105.57 |
| Dez. 154,00-159,00 157,00-159,00 SRDARJSSÓ: Rettendom (S/1)<br>Jon. – ept. Hent: 11-8, 8,8.<br>Umantz 1744 1056 of 570,00 570,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NICKR: Sesis London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ProdPr. 150,00 150,00                                                                                                                                                                                                    | April 724,00 712,40<br>Med 734,50 275,80                                                                                                                              | All: Devemont 92 105 105 10 dot 91 105.75 7 Devember 92 105.27 7 Deve Cheen-94 105.27 105.25 7 Deve Cheen-94 105.42 105.25 105.40 105.40 105.40 105.40 105.40 105.40 105.40 105.40 105.40 105.75 105.60 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.75 105.60 105.75 105.60 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.7 | 105,75 10 BAOA 97 106,23 106,25 9% IKS 95 106,5 106,5 9% IKS 97 106,5 106,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 10 | 10,375 103,374 103,374 103,374 103,374 103,574 103,57 103,57 103,57 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 104,375 10 |
| PFEFFER Singaper (Stroits-Sing. S/105 kg LE, Herk. or Tank 390,00 390,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sept. 577,50 364,00<br>Okt. 378,00-379,50 365,50-366,00<br>Okt. 398,00-379,50 365,50-366,00                                                                                                                              | New York (c/lb)   8.8.   7.8.                                                                                                                                         | ## Eurolines* 100.75 100.65 ## dgl *5 104.5<br>## dgl *7 102.875 103 ## dgl *5 105.5<br>## dgl *9 102.875 102.875 ## dgl &8 102<br>74 dgl \$4 106.12 105   74 dgl &8 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106 106 PF 6,84514 6,84367 92.25 72.25 Let 1440,99 1450,35 108 108 1-2 0.752509 0.752609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.5   2.5   390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 39   | Hd. Mon. 153,72-156,77 153,50-156,57<br>ProdPr 175,07 174,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COMBR GOLD Aug. \$75,00-\$74,50 \$42,40 Sept. \$77,50 \$54,00 Okt. \$78,00-\$79,50 \$45,50-366,00 Dez. \$81,50-\$83,10 \$67,10-\$69,40 Febr. \$385,50 \$72,70 Umentz \$0000 19000                                        | Nov. 3.50-3.55 3.50-3.55<br>Márz 1,69-3.77 3,75-3.77<br>Mai 4,65 4,70                                                                                                 | 6th EUP 79 107,55 105,55 105,55 106 91 100 100 100 100 100 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105 105,125 Str 1,67856 1,67956 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,75 105,7 |
| ORANGENSAFT New York (c/lb) SQJACK Retendens (ntl/100 lg) roh Niederl, fob Work 45.50 45.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RENZINN<br>97,9 % ausg. ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SILBER (c/Feinurize)                                                                                                                                                                                                     | Banhala                                                                                                                                                               | 6th CMAC 70 106 105,15 17; doi: 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106, 70 106 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103.5 104.375 DN 4,5476 4,5476 4,5476 4,5476 104.375 104.275 105.25 105.375 HH 2,37489 2,10557 110,75 100 105.875 DN 7,07540 105.875 DN 7,07540 105.875 DN 7,07540 105.875 DN 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sept. 101,70-191,65<br>Nov. 102,90 102,10-102,30 KOKOSÖL Rettendam (S/Igrt) - Philippinen<br>Jan. 104,50-104,50 103,75 jul 230,00 230,00 230,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zinn-Preis Penang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sagn. \$27,00-556,00 \$22,00-525,00<br>Sept. \$37,00-556,00 \$22,00-525,00<br>Dez. \$43,00-545,00 \$50,50-525,00<br>Jan. \$45,00 \$35,00 \$34,00<br>Mdrz \$51,20 \$37,00<br>Mdr \$52,10 \$45,60<br>Dell \$543,10 \$51,40 | Chicago (\$/1900 Board Feet)  8.8.  144 No.165 RO 147 RO.167 A                                                                                                        | 646 McChanat 92 104.375 104.135 11 Knedlet 93 101 69 Montmet 91 105.125 105.25 79 and 91 79 92.75 8 Montmet 91 105.127 105.25 79 and 91 79 92.75 8 MB 91 101.5 101.5 114 dol. 89 103.5 101.5 114 dol. 89 103.5 104.75 104.75 8 Lancet 87 92.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 107   5% C5mpH 95   106   104,125   5% N.5 Well 93   99 J.5   108 C5mpH 97   107,875   109,875   99 N.25cel 97   105,55   90 N.25cel 97   105,55   90 N.25cel 97   105,55   90 N.25cel 97   97 J.5   97 J | 105_475 104_5   Fmi. 5,0796 5,0849 107 107 107 105 154,75 154,75 154,75 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5  |
| Mice 105,45-105,50 104,90-105,10   LEINSAAT Rettretiens (SA) Konordo Nr. 1   Umedz 800 156,40-106,50   LEINSAAT Rettretiens (SA) Konordo Nr. 1   LEINS                                                                                                                                     | Straits-Zinn ab Werk prompt (Ring/kg)<br>11.8. 8.9.<br>14,07 14,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jan. 545,57 534,30<br>Mdrz 551,20 597,80<br>Med 557,10 545,60<br>Juli 545,10 551,40<br>Umaratz 2000 15000                                                                                                                | Chicago (\$/1000 Board Feet)  Sept.   144,00-165,90   147,80-167,40   Nov.   161,00-161,80   142,80-162,40   Jon.   144,50-165,00   144,50   Midrz.   146,00   147,00 | Demum   168,379   168,255   10 dig   94   104,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.5   74 BMP 75   100.125   100.25   74 BMP 75   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.25   100.   | 103.75 110.75 104.75 92.55 92.75 104.75 92.56 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.7 |
| و الاست.<br>وقد المراجع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second of the control of                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Wirtschaftspolitik mit **Orientierung!**

**LUDWIG ERHARD:** 

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Themen in der 28. Ausgabe der "Orientierungen" sind unter anderem der Wohlfahrtsstaat, die Funktion der Vermögenspolitik in der Sozialen Marktwirtschaft und die Kosten des Gesundheitswesens. Die Perspektiven der sowjetischen Wirtschaft, die Kooperationsmöglichkeiten der Industrie mit Partnern in der Dritten Welt und der soziale Anspruch der Agrarmarktpolitik werden überprüft. Das Heft enthält einen Beitrag zum Verhältnis von Kirche und Wirtschaft sowie die Jahresbibliographie 1985 zur Sozialen Marktwirtschaft mit 1375 Titeln.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen. wollen Sie Mitglied des

Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1:



Bekanntmachung über die Zulassung zum Börsenhandel

Prospektexemplare sind bei den nachstehenden Banken kostenfrei erhältlich:

Commerzbank AG

Berliner Commerzbank AG

Durch Beschluß der Zulassungsstellen an den Wertpapierbörsen zu Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart sind

DM 9 695 000,-

neue Inhaberaktien der RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG, Frankfurt am Main, aus der Kapitalerhöhung vom August 1986

mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 1986

193 900 Aktien zu je DM 50,~ Serie III Lit. C Nr. 1316101-1510000

-Wertpapier-Kenn-Nummer 810100 -

zum Handel und zur amtlichen Notierung an den genannten Börsen zugelassen

Der Börsenzulassungsprospekt wird am 12. August 1986 im Bundesanzeiger

Deutsche Bank Berlin AG Vereins- und Westbank AG

Baden-Württembergische Bank AG

Bayerische Vereinsbank AG

Delbrück & Co.

Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Frankfurt am Main, im August 1986

Dresdner Bank AG Westfalenbank AG Deutsche Bank Saar AG

CSFB-Effectenbank

Deutsche Bank AG

Bank für Handel und Industrie AG

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit: das gewerbliche Kreditgeschäft. Die Kreditabteilung einer norddeutschen Sparkasse braucht Ihr Können als Diplom-Kaufmann, um die Firmen, die ihre Kunden sind, noch besser betreuen zu können.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 16. August, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag, Jeden Samstag,

# Weltrang will gehalten sein

I NANZANZELIGE

Nach 22 Jahren erhielt ein Deutscher 1985 wieder den Nobelpreis für Physik: Klaus von Klitzing. Ein Jahr zuvor wurde der deutsche Molekularbiologe und Immunologe Georges Köhler mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Zwei Ereignisse, die zeigen: deutsche Wissenschaftler sind

in wichtigen Disziplinen wieder mit vorn in der Welt.

"Weiter mit vorn bleiben!", das muß jetzt die Devise sein. Dabei ist eine intensive Förderung wissenschaftlicher Begabungen ebenso wichtig wie eine leistungsorientierte Spitzenfor-

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft, hat seit 1949 Forschung und Lehre mit insgesamt 1.5 Milliarden Mark unterstützt. Begabtenförderung und Förderung der Spitzenforschung hatten dabei Vorrang. So soll es auch künftig sein. Damit Wissenschaft und Wirtschaft miteinander vorn bleiben, Helfen Sie uns dabei!

# Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft

|                                                                                                                        | - 0         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| An den Stifterverband für die<br>Deutsche Wissenschaft e.V.<br>Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1                       | Name        |
| Ich möchte den Stifterverband für die<br>Deutsche Wissenschaft e.V. unterstüt-<br>zen. Bitte schicken Sie mir Informa- | Straße      |
| tionsmaterial über seine Arbeit.                                                                                       | PLZ/Ort (F) |

# Betört von ihren Düften

Die Story von Cäsar und Kleopa-tra gehört zu den bewegendsten ren gebracht hat. Nun ist ihm auch Evergreens der Weltgeschichte. Wie oft ist sie bereits beschrieben, kommentiert und illuminiert worden! Olympier wie William Shakespeare und Pierre Corneille, George Bernard Shaw und Thornton Wilder haben dem berühmten Liebespaar immergrüne Kränze geflochten.

Die Geschichte der mehrjährigen Beziehung, der ein Sohn namens Cäsarion entsproß, enthält in der Tat ein gerüttelt Maß jener Ingredienzien, die zu allen Zeiten human interest produziert haben. Schon die private Situation ist ebenso zuckrig wie pfeffrig. Auf der einen Seite der große Feld-



herr und Staatsmann, 54 Jahre alt und bereits ein wenig füllig, im übrigen Römer und Rationalist vom Scheitel bis zur Sohle, auf der anderen Seite eine orientalische Schlange, 21 Jahre alt und ägyptische Königin, nicht gerade schon mit ihrer "langen, nach vorn überkippenden Nase", aber mit allen Listen und Raffinessen antiker Liebeskunst ausgerüstet; anmutig, charmant, lasziv, hochgebildet, witzig und sehr beredt, mit einer Stimme, die wie eine "vielbesaitete Leier" klang. Aber auch die historische Situation - der Tod des Pompejus, Bürgerkrieg in Agypten, Roms Griff in den Nahen Osten - enthält Elemente, die über die Jahrtausende hinweg noch heute Interesse wecken. Kurzum: ein auch menschlich anrührender Stoff - gut aufbereitet geradezu ein Galadiner für den Freund gewürzter Geschichte.

Nun hat sich Philipp Vandenberg des unsterblichen Sujets angenommen. Man kennt ihn als einen versiereffektsicheren Schreiber, der sich – zum Schrecken vieler Experten - mit antiker Archäologie angelegent-lich beschäftigt hat. Man weiß auch, daß er den bissigen Satz von Anatole France, Geschichtsschreibung sei keine Wissenschaft, sondern eine Kunst, in der man vor allem durch Phantasie Erfolg habe, voll ausfüllt

mit seiner "Cäsar-und-Kleopatra"-Apotheose ein Buch gelungen, das Anspruch erheben kann, ein "echter Vandenberg" zu sein.

Leicht faßlich, flott erzählt und mit leichter Hand wie eine Boulevardkomödie inszeniert, liest es sich wie ein Illustriertenroman aus der Jet-Set-Gesellschaft, zumal es keine Gelegenheit ausläßt, sich mit all den profanen Requisiten und Pseudoproblemen des Alltags zu befassen, die ein Autor von heute dem Publikum von heute schuldig zu sein glaubt. So werden selbst so weltbewegende Fragen, ob Cäsar bisexuell war oder mit welchen Düften und Schminken das junge königliche Biest den alternden Schlachtenlenker um den Verstand gebracht hat, gründlich abgehandelt, ebenso Themen wie Sakralprostitution, Busenpflege oder der zeitgenössische Hang zur Gigantomanie. In gleicher Weise kommt das Anekdotische zu seinem Recht. Da Vandenberg die antiken Geschichtsschreiber, allen voran Plutarch und Sueton, die mit ihm die Neigung teilen, Historie durchs Schlüsselloch und aus der Zofenperspektive zu betrachten, mit Fleiß studiert hat, vermag er auch in dieser Hinsicht sein Publikum voll zu be-

Andererseits hat er sich redlich bemüht, das ungemein komplizierte Geflecht der cäsarischen Politik verständlich zu machen. Über den antiken Klatsch und Tratsch hinaus, dessen Sensationen und Sensationchen den eigentlichen Lesereiz des Buches ausmachen, versteht er das historische Panorama geschickt auszumalen und den archaischen Untergrund von Krieg und Politik zumindest ahnen zu lassen. Gelegentlich wird sogar etwas von der welthistorischen Dimension der Begegnung von Cäsar und Kleopatra spürbar, die – kein Hintertreppenpoet hätte das besser erfinden können – witzigerweise damit begann, daß sich die junge, aber bereits mit allen Wassern ihrer alten, weisen Welt gewaschene Königin dem großen Feldherrn in einem Teppich verpackt zu Füßen legen ließ. Ein burlesker Anfang - Ouverture jener großen West-Ost-Auseinandersetzung, die uns bis heute in Atem hält. RUDOLF PÖRTNER

Philipp Vandenberg: "Cäsar und Kleo-patra". Die letzten Tage der Römischen Republik. – C. Bertelsmann Verlag (München), 320 Seiten, 38 Mark.



Faszination der Tausendstel-Sekunde: Ausstellungen über Sport und Kunst

# Schmetterlinge, emotionslos präpariert

Rechtzeitig auf das Großereignis Ende August zugeschnitten, wenn sich bei der 14. Leichtathletik-Europameisterschaft die Elite der Läufer, Springer und Werfer trifft. präsentiert die Galerie der Stadt Stuttgart zwei Ausstellungen zum Thema Sport. Im Tagblatturm ist Kunst und Sport" - Malerei, Graphik und Plastik des 20. Jahrhunderts in Baden-Württemberg - zu sehen. Und im Kunstgebäude geht es in Raum-Zeit-Aufnahmen" um Zielphotographie und Hochgeschwindigkeitsfilm.

Die Idee zu der Photo-Ausstellung stammt von Wolf-Dieter Gericke, der 40 Beispiele auswählte. Wichtig für die Bildanalyse wie das bildnerische Endergebnis ist, daß es sich bei der Zielphotographie streng genommen um einen Film handelt. Jedoch anders als bei der Stehbildkamera wird der Film entlang eines Schlitzes streifenweise belichtet. Die Bildfläche gibt dann die Summe der Ereignisse wieder, die sich innerhalb einer bestimmten Zeit in einer (Ziel-)Ebene abgespielt haben.

Können unter solcherart exakten technischen Bedingungen erzeugte Bildwerke überhaupt mehr sein als die reine Zweckbestimmung, für die sie geschaffen worden sind? Nach einem Rundgang durch die Ausstellung bleiben ganz erhebliche Zweifel zurück. Klugerweise erheben aber die Ausstellungsorganisatoren keinen

Kunstanspruch; sie konstatieren lediglich "ästhetische Reize". Und die Frage nach der Autorenschaft stellt sich für die Zielphotographie erst gar nicht, weil die Bildprodukte zur Wahrung der dokumentarischen Glaubwürdigkeit in einem immer wiederkehrenden technischen Ritual hergestellt werden.

Die Sportler selbst sind es also, die im Sinne des Photophilosophen Vilém Flusser "spielerisch" mit der Apparatur umgehen. Sie kennen die Bedingungen und die Spielregeln, greifen allerdings mit den Möglichkeiten ihres Sports nicht in die Bildwerdung ein. Sie liefern sich also der Bildmaschine aus, die nach einem starren Programm emotionsios auf den Wettbewerb reagiert.

Dieses Ausgeliefertsein an das un-bestechliche Photo-Auge prägt das Bildergebnis der Raum-Zeit-Aufnahmen. Die Läufer erhalten hier eine unbekannte und merkwürdig spielerische, schwebende Aura. Die Exponate verraten wenig von der höchsten Kraftanstrengung, dem Moment rößter Verausgabung, ja, der in der Regel totalen körperlichen Hingabe im Wettbewerb. Die Sportler wirken stattdessen auf den Bildern wie "eingefangen", wie präparierte Schmetterlinge in einem Glaskasten: hilflos und widerstandslos der Erfassung, Verdatung, Registrierung, Sezierung ausgeliefert.

Zu völlig anderen Bildern gelangt

dem jedoch nur ein einziges Beispiel zu sehen ist. Gericke hat aus insgesamt 370 Einzelbildern, die den Zeitraum einer Drittelsekunde umfassen, ein Bildtableau zusammengestellt. das sofort an die bekannten Folgen von Rolf H. Krauss erinnert: Winzige Veränderungen, diesmal nicht der Kamera, sondern des Objektes, ergeben über das gesamte Tableau betrachtet eine Dynamik, die der des erfaßten Objektes entspricht. Wir sehen die Beine eines Läufers, wie sie langsam in das Bildfeld eintauchen,

Ein Mensch auf der Flucht vor der anonymen Maschine? Es sieht fast so aus, als könne der Mensch immer weniger Geheimnisse für sich behalten. Aber es ist ein gutes Gefühl, zu wis-sen, daß auch das Photo-Auge nach wie vor nicht über den Bildrand hinaussehen kann.

dieses durchqueren und dann wieder

entschwinden.

Aber es ist nicht nur die technische Sportphotographie, die Fragezeichen hinterläßt. Auch die Gemälde und Plastiken vermögen nur sehr bedingt zu zeigen, warum der Sport fasziniert. Sie werden den Sportlern nur selten gerecht und der Dynamik des Sports

ROLFRETTENBERGER Raum-Zeit-Aufnahmen: bis 21. Sept.; Katalog 12 Mark; Kunst und Sport: bis 14. Sept.; Katalog 23 Mark. New Yorker Museen: Vieles steht im Magazin

# Hoch hinaus mit Miró

Die New Yorker Museen platzen aus allen Nähten, da sich ihre Bestände unausgesetzt vermehren. Seit dem Umbau und der erheblichen Vergrößerung seiner Ausstellungsfläche kann das Museum of Modern Art unbeschadet regelmäßiger Sonderausstellungen jetzt rund ein Drittel seiner Sammlung zeigen, während es zuvor nur ein Zehntel war. Das Metropolitan Museum, dessen Bauprogramm vor dem Abschluß steht, stellt nahezu 80 Prozent der in seinem Besitz befindlichen europäischen und amerikanischen Gemälde aus und sogar 90 Prozent seiner ägyptischen Sammlung, aber nur weniger als die Hälfte seiner Skulpturen und bestenfalls Bruchteile seines reichen Schatzes von Handzeichnungen, Graphik, Fotos, fernöstlicher Kunst.

Am schlechtesten sind das Guggenheim und das Whitney Museum dran. Von den rund 5000 Kunstwerken, die das Guggenheim Museum besitzt, kann es nur drei Prozent zeigen, während das Whitney Museum, das ausschließlich moderne amerikanische Kunst sammelt, von seinen 10 000 Gemälden und der Graphik höchstens ein Hundertstel auszustellen vermag. Deshalb unterhält es gegenwärtig vier Filialen, davon drei in Manhattan und eine in Fairfield (Connecticut), gute 100 km von New York entfernt.

Trotzdem plant auch das Whitney, einen Erweiterungsbau zu errichten. Der Entwurf ist jedoch so kontrovers, daß bisher noch keine Baugenehmigung erlangt werden konnte. Das Originalgebäude an der Madison Avenue, das erstaunlich gut in die Straßenfront eingefügt wurde, stammt von Marcel Breuer. Um diesen Bau soll ein um mehrere Stockwerke höherer Komplex herumgelegt werden. Dieser Entwurf von Michael Graves ist nicht nur von einigen seiner Kollegen, allen voran die Architekten L M. Pei und Edward Larrabee Barnes, kritisiert worden, sondern auch von den Anwohnern, die ein gewichtiges Wort mitzureden haben.

Die Architekten bemängeln, daß der Anbau die Integrität des Altbaus - übrigens des einzigen von Marcel Breuer in der Stadt - zerstören würde. Die Anwohner setzen an ihm aus, daß er durch seine Ausmaße die ganze Gegend überwältigen würde. Mit einer Höhe von etwa 60 Metern würde das neue Museum nämlich einem mittelhohen Wolkenkratzer mit rund 18 Stockwerken entsprechen. Die

Ausstellungsfläche ließe sich damit gerade nur etwas mehr als verdoppeln. Nach den bisherigen Berechnungen würde sie ausreichen, um 300

Gemälde hängen zu können. Um den Erweiterungsbau, den das Guggenheim Museum plant, gab es unbeschadet der Tatsache, daß der Originalbau von Frank Lloyd Wright stammt und ebenfalls sein einziges Bauwerk in New York ist - bislang kaum Dispute. Seine Raumnot demonstriert das Guggenheim in diesem Sommer mit der Ausstellung Ein Plan für einen Erweiterungsbau des Guggenheim Museums - eine Schau verborgener Schätze"; gezeigt werden Werke, die sich normalerweise in den Magazinen befinden. Hier sind, vielleicht zum erstenmal, u.a. Hauptwerke von Miro, Chagall, Lichtenstein und Bacon zu sehen, die bisher noch keinem normalen Museumsbesucher zugänglich waren.

Der Plan für den Anbau stammt von den New Yorker Architekten Charles Gwathmey und Robert Siegel. Er sieht einen siebenstöckigen Aufbau über dem jetzt schon vorhandenen Annex in der 89. Straße vor, ist also erheblich bescheidener als die Whitney-Plane und soll auch nur etwa neun Millionen Dollar kosten, während der des Whitney Museums auf 37 Millionen veranschlagt wird.

Da das Guggenheim im Gegensatz zum Whitney dank seiner Lage am Central Park kein eigentliches Gegenüber hat, spielt auch hier der Widerstand der Anwohner kaum eine Rolle. Selbst Fachkollegen haben kein ungünstiges Urteil abgegeben, wenn auch Gwathmeys Ansicht, daß es erst durch den Neubau möglich wirde. Wrights ganze Komposition richtig zu erkennen, gewiß übertrieben ist. Auch das Guggenheim rechnet mit einer Verdoppelung seines Ausstellungsraums.

Bedenkt man jedoch, daß das Guggenheim 1959 und das Whitney sieben Jahre später erbaut wurden und beide sicherlich zu den interessantesten Museumsbauten New Yorks gehören –, muß man sich über die Kurzsichtigkeit der Architekten und ihrer Auftraggeber wundern, denn die Museen waren von vornherein viel zu klein angelegt. Niemand scheint an die Zukunft gedacht zu haben - oder wollte man bewußt nicht daran denken, weil damals grö-Bere und teurere Häuser nicht finanziert werden konnten?

HENRY MARX

Toler

20 m.

B. ...

Ta.

200 T

100

 $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ 

-

18

Marga.

300

=

4

State Com

three faret.

C. Burney STORES SECTION

Ungewöhnliche Demonstration gegen Elbdreck

# Reeling vom Straßenrand

Er ißt Spinnen, Ratten, Würmer. Seine Lieblingsspeisen sind das zwar nicht, aber Jürgen Nehberg, Inhaber einer Konditorei in Hamburg, hat sich als "Überlebenskünstler" an den Verzehr solcherlei Getiers gewöhnt. So hat er auch die Bundesrepublik ohne einen Pfennig in der Tasche und mit dem Vorsatz, weder zu betteln noch zu stehlen, durchquert.

Das jüngste Abenteuer des 50jährigen: Mit sechs jungen Leuten schipperte er im Juni auf einem Floß von der Zonengrenze bei Schnakenburg

Mit der Elbe abwärts -

elbabwarts bis Cuxhaven. Die Bestandteile des zweistöckigen Floßes Marke Eigenbau mußten eine Bedingung erfüllen: Sie mußten weggeworfen worden sein. Der Name lautete denn auch nüchtern "Sperrmüll-Floß". Die Fahrt sollte eine Demonstration gegen die Verschmutzung der Elbe sein.

So bestand die Reeling aus einem Stück ausrangiertem Gartenzaun, die Balken, aus denen das Floß gezimmert wurde, lagen achtlos am Stra-Benrand. Die einzigen Neuwaren waren zwei Außenbord-Motoren, die für

Verworren

Celbst Horst Schimanski wirkte an

diesem Sommer-Abend abge-

schlafft. Sicher, drei Tote und ein

kräftiger Kater gleich zu Beginn hin-

terlassen auch bei dem stärksten

Hauptkommissar ihre Spuren, Trotz-

dem wurde der Tatort-Held auf wei-

ten Strecken seinem Image gerecht:

Er polterte, brüllte, widersetzte sich,

war auf seine Art witzig, wenn auch

nicht ganz so schlagkräftig wie sonst.

Allerdings kam trotzdem diesmal

nicht das gewohnte Fernsehvergnü-

Und das lag schlicht an der Ge-

schichte. Sie war zu verworren, die

Zahl der potentiellen Mörder zu groß.

Irgendwie hatten sie alle, jedenfalls

die meisten, Dreck am Stecken. Nur

für den ersten Mord an dem Möbel-

händler spielten sie keine Rolle. Der

wurde von einer Randfigur begangen,

aus einem Motiv, das für den Film

eigentlich belanglos war. Da die Ver-

strickungen erst zum Schluß entkno-

tet wurden, kam keine Spannung auf.

den Fall angebracht waren, daß das Floß zu stranden drohte. Im mäßigen Fußgängertempo fuhren die Elb-Flößer den Fluß hinab. Gesteuert wurde mit zwei überdimensionalen Rudern.

Abends legten sie am Ufer an, übernachteten in Schlafsäcken oder Hängematten. Nehberg verlangte von seiner Crew allerdings nicht, daß sie sich von aufgesammeltem Getier ernährte: mit an Bord waren sieben Hühner und eine Ziege. Die Ziege mußte allerdings nach einigen Tagen das Schiff verlassen; sie war seekrank ge-

Mit ihrer Aktion hat die Mannschaft des Floßes einigen Erfolg. Als sie ihr Gefährt am 4. Juli an der Überseebrücke im Hamburger Hafen festmachten, bemühte sich auch der Bürgermeister an Bord. Ihm wurde ein Fläschchen kaffeebrauner, übelriechender Brühe überreicht: Elbwasser. Auch Schleswig-Holsteins Justizminister Heiko Hoffmann kam zu Besuch. In Cuxhaven wurde das Floß versteigert. Das war von Anfang an geplant, denn damit sollte die Fahrt finanziert werden. Den Zuschlag erhielt ein Einkaufszentrum in Hamburg, das 10 000 Mark hinblätterte, um das Gebraucht-Floß als Werbe-Gag aufzustellen. D. SALZMANN

Thomas (Bernd Benneck) in Für'n Groschen Brause (ZDF, 20.00 Uhr) ein Ende, als sein Vater (Peter Aust, Foto) verhaftet wird. Der Film erhielt den Jakob-Kaiser-Preis 1884.

So lockten ARD und ZDF den DFB auf den Leim:

# Das Frequenz-Märchen

Mitte Juli schien festzustehen: Der Deutsche Fußball-Bund des DFB-Präsidenten Neuberger und Uli Hoenes (Manager von Bayern München), war: Da SAT 1 von nicht mehr als einer Million Haushalte auf den Besuch in den Stadien kaum Auswirkung gehabt.

Unterhändler, Hans Heinrich Isenbart (ARD) und Kari Senne (ZDF), erzählten den Fußball-Managern, daß SAT 1 durch die in 65 Städten frei werdenden drahtlosen Frequenzen schon im Herbst von 16 Millionen Haushalten empfangen werden könnte. Senne: "Das haben die Herren kapiert." Isenbart: "Die Situation der Privaten verschlechtert sich laufend. je mehr Zuschauer sie haben."

die Herren von ARD und ZDF wider besseres Wissen die DFB-Kommission auf den Leim gelockt. Denn die Frequenzen sind zunächst nur als freie entdeckt worden. Von der Post. Allein, die Nutzung dieser Frequenzen ist Ländersache. Höchstwahrscheinlich werden die SPD-regierten Länder vor den Bundestagswahlen die Nutzung der Frequenzen durch SAT1 und/oder RTL plus nicht gestatten - also NRW, Hessen, Saarland und Bremen fallen zunächst einmal ganz aus. Dort aber liegt nahezu die Hälfte aller freien Frequenzen. Die andere Hälfte müßte nach der Genehmigung durch die unionsregierten Länder technisch sendefähig gePower-Sender gebaut, ausgemessen und erprobt werden. Dies dauert, so SAT 1-Geschäftsführer Doetz, zwischen drei Monaten und einem Jahr". Schließlich entpuppen sich einige

# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

7.45 info Yerbraucher 10.80 houte 10.55 Und das Leben geht weiter (E) 11.05 Ger nicht museal 11.50 Umschau

14.50 Klumottenkiste 15.05 Unsere kielne Farm Laura und Almanzo 18.50 Tagesschau 16.60 Liebe, Schmerz und Tod Über Sehnsüchte und Tagtröume

von Frauen zwischen 30 und 40
16.45 Spaß am Dienstog
Mit Monika und dem Miesling
17.46 Tagesschau
17.56 Regionalprogramme
20.08 Tagesschau Tagesschau
Mit einer Erlätrung des Ministers
für Innerdeutsche Beziehungen

Beruferatan mit R. Lembke

Beruferaten mit K. Lembke

21.09 Meniter
Themen: Kohi und Rau bei Urlaubern. Schwarze in Südofräka für Boykott. Christen in der "DDR" zur Mauer. Unfallrekord auf der B 54 Moderation: Klaus Bednarz

21.45 Dollas Smoragde 22.50 Tagesthemen 25.00 Kejpeweit Die Sterarische Filmerzählung:

"Amelie, ich komme" Komödle von Hans Noever Komödle von Hans Noever Kunden beschweren sich bei Moses Köhler über ihre Schlafflosigkeit; angebilch seien die von ihm gelieferten Betten zu schlecht. Moses untersucht die Schlafgewohnheiten und findet heraus, daß das gestörte Schlafverhal an den Menschen selbst liegt.

12.00 "ich diese der Sowjetusien" Innenansichten einer Armee Von P. Bauer und R. Lentz 15.00 beute 15.05 Kiwi - Abertever is Neusealand 15.30 Ferienkalender Themen: Fechten mit Comelia Ha-

nisch, Ferien in Sponien 16.65 Kleine Welt auf Riidem Die Elektronik oder Wo kommt der Saft her?

Entscheidung im Fjord (10)
17.00 teute / Aus den Lünders
17.15 Tale-Illustriete
17.45 Ein blaumisches Vergnügen
Geliebter Toni Anschi: heute-Schlagzeilen 18.30 Der Apfel fällt nickt weit von

Ratespiel mit Hans-Jürgen Bäum-19.00 heute 19.20 Erkörung des Ministers für im deutsche Beziehungen 19.30 Mit der Eibe abwärts

Rüdiger Nehbergs Spermülli 20.00 För'n Groechen Brause Nach dem gleichnamigen Ro von Dieter Zimmer 21.45 heute-joernal 22.10 Die Masser

Zweiteilige Dokumentation 1: Der Nervenkrieg Von Guido Knopp, Haraid Schott von Guido Knopp, Harald Schott Zweiter Tell morgen 25.10 Zeugen des Johnwaderts Der Pastor und Berliner Bc-Bürger-meister Heinrich Albertz im Ge-spräch mit H. W. Schwarze 0.15 heute

15.00 Perrine Anschl.: Secret Saulmel 15.30 Lastie 16.00 Musikbex

Anschl.: Dem Biber auf der Sput 18.50 Vertiebt in eine Hoxe Das Superauto

Anschi.: Klein Luiu 1838 APF blick 1845 Mit Schirm, Charme und Melone Anschl.: Ben Vereen-Show 19.45 Love Bost 20.40 Airwolf

Auf der Suche nach dem Mörder 21.30 APF blick 22.15 FAZetten Wie sehen Medien im Ausland die

Bundesrepublik Deutschland? 22.45 Starsky & Hutch Anschließend: APF-blick



19.00 Unter deutschen Pächern Beobachtungen in einem Boxetol 19.45 Fall auf Fall Recht für leden

20.00 Togesschau 20.15 Partner gesucht 4. Ein besonderes Wesen
21.05 Ein Sesstag (m August
Zur Geschichte der Berliner Mouer
Von Lutz Lehmann, Peter Schultze

22.50 Tagebuch Ungarischer Spielfilm (1982)
Nach dem Zweiten Weltlage kehrt Juli Kovacs in Ihre Heimat zurück. In Rußland hat sie beide

Eltern verloren, zu ihrer Pflege-mutter findet Juli keine Beziehung. Der Stolinismus schafft ein Klima dumpfer Angst.

# 3SAT

18.00 Mini-ZiB 19.00 heute 19.20 Studio

Thema: die Berliner Mauer Familie Merian 20.15 auslandsreport 25. Johnestag der Berliner Mouer 21.15 Zeit im Bild 2

22.00 Club 2 25 Johre Berliner Mauer. Anschließend: Nachrichten



18.15 Regional 7 18.35 Hans Werner kaw 18.53 7 vor 7 19.30 Das Tal der Pappela Helen verschwindet Helen verschi 19.55 Mini-Max

20.26 RTL-Spiel Franz.-Ital. Spielfilm (1967)

Mit Mireille Darc, Jean Yaline Regie: Jean-Luc Gedard 22.15 RTL-Spiel 22.20 Die Mauer

25. Jahrestag der Berliner Mader 22.50 Popeye 22.55 Geheimaultrag für John Dr

Fami

und könner fernsch

werder

Schade, diese lebensfremde Figur des Kommissars ist sonst für Unterhaltung immer gut.

gen auf.

HANS-JÜRGEN MAHNKE

Einer ertrank

C eit 25 Jahren kaum etwas Neues

**KRITIK** 

Düber die deutsch-deutsche Grenze sie wird nur perfekter. Zum Jubiläumsauftakt sammelte die ARD Entlang der Grenze zweierlei: Bekannte Bilder von Soldaten, Wachturmen und Stacheldraht, dazu nachdenkliche bis betont legere Außerungen von "DDR"-Künstlern: "Grenze von Belgien und der Mongolei" (Jurek Becker), "Es gibt keine Empörung mehr" (Stefan Hermlin), "Was hätte man für Häuser bauen können mit dem Beton" (Stefan Heym) und "Jedes System hat seine Tabuzonen und verteidigt sie" (Heiner Müller) - also doch Verteidigung? Bedrückend Erich Loest: Würde die Grenze geschliffen, würden "die Spuren noch

in Jahrtausenden zu sehen sein". Der Bericht konnte nicht mehr sein als ein In-Erinnerung-rufen, daß der Schießbefehl weiter besteht. Die in Tränen erstickende Stimme eines Flüchtlings, der berichtete, wie sein Bruder während der Flucht ertrank. konzentrierte wie ein Brennglas die Erinnerung, doch sie wird nicht viel mehr Leute erreichen als die, die ihrer nicht bedürfen.



Das unbekümmerte Leben im Leipzig der Nachkriegszeit findet für

wird für 12,5 Millionen Mark fast jede Woche ein Bundesliga-Spiel in SAT 1 ausstrahlen lassen. Die Überlegung empfangen werden konnte, hätte das Doch die öffentlich-rechtlichen

Mit dieser Frequenz-Fabel haben

macht werden. Dazu müßten Low-

der Frequenzen aus technischen Gründen als nicht nutzbar, oder weil sie für militärische Funkdienste reserviert bleiben. Man kann davon ausgehen, daß frühestens 1988 zehn Millionen Haushalte drahtlos mit SAT1 versorgt werden können. Da aber wahrscheinlich mindestens Hessen, Saarland und Bremen bei der Blockade privaten Fernsehens bleiben, dürften sieben Millionen Haushalte, die 1988 SAT 1 empfangen können, schon das Maximum sein.

Verlierer durch die Finte der Öffentlich-rechtlichen ist der Zuschauer. Er wird weder bei den Privaten noch in ARD und ZDF Bundesliga live sehen können. Damit das private Fernsehen keine fetten Fußballbrokken bekommt, haben ARD und ZDF viel Geld an den DFB gezahlt: 12 Millionen Mark als Nachschlag für die vergangene Saison, 17 Millionen für die eben gestartete Saison, 17 Millionen für die Saison 87/88.

ARD und ZDF zahlen die Millionen mit den Zwangsgebühren. Der Zuschauer wird also dafür zur Kasse gebeten, daß er bei der Bundesliga live nicht zuschauen darf. SAT 1 versucht nun, möglichst viele Pokal- und Länderspiele für Live Übertragungen einzukaufen. Außerdem steigt der Sender, zum Beispiel mit den US-Tennismeisterschaften von Flushing Meadows, groß in andere Sportarten ein. REGINALD RUDORF

Ш. WEST 18.50 5 : 0 für die Bärte (f) 17.00 Aktuelle Stu Austandsreporter
Klaus J. Henning aus Schweden:
Gotland – die diskrete Insel 20.45 Vor 50 Jahren: Frankfurter Flugh 21.05 Der Forellenhof 18.30 Schwarzes The 18.32 Zoos der Welt Gäste aus Kanada 22.08 JAL 125 cutter Kostrollei Der Todesflug eines Jumbos 22.45 Dresdeer Kostbarkeiten Die Herkulaneninnen

0.00 Nachrichten NORD . 19.15 Erwachson we rden witi ick nicht 28.00 Tagesschau 28.15 Eig Abend an der Maver Live aus der Bemauer Straße Moderation: Hans-Jürgen Börner, Peter Staisch 21.45 Die Katze im Sack

Mit Hanns Lother, Hanne Wieder, Helmer Forbacher, Karl Lieffen Regie: Jürgen Roland Vic Mallory, Tellhaber einer Privat-detektel, findet einen ungeöffne-ten Brief, der ein Jahr alt ist: Mal-lory soll herausfinden, ob Maurin Janet Crosby, erprest wird.

HESSEN 18.00 Sesamstrade 18.52 Boat, Beat, Beat 19.20 Hesse Ab 20 Uhr wie NORD SUDWEST 14.08 Mein Freued Salty Amerikanischer Spie 12.08 Sesamstraße

18.58 Schlogzeilen 19.06 Abendschau/Blick ins Land 19.26 Sandmännchen 19.30 Vis-b-vis 20.15 Ast Traumwegen durch Rütlen 21.00 7 aktuell/Neuet um Neue 21.15 Playtime – Tatis herrliche Zeiten Franz-ital, Spielfilm (1965) Von und mit Jacques Tati 23.10 Mietrecht 23.40 Nachrichten BAYERN

19,00 Der direkte Drakt 19,55 Z.E. N. 28,00. Nikeberg in Gotik und Resa 20.45 Die Sprech 21.30 Evedschau 21.46 Zwei unter Million Deutscher Spielfilm 1961) Mit Hardy Krüger, Loni von Friedl,

25.15 Rendschou

18.15 Das Nesthä 18.45 Rundschau

هكذا من الأجل

# Ärger mit dem Löwen

Dienstag, 12. August 1986 - Nr. 185 - DIE WELT

st. - "Die Schuld der Worte" nannte der S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main 1979 den ersten Erzählband des in Leipzig lebenden Schriftstellers Gert Neumann Das Buch erschien mit Genehmigung der "DDR"-Zensurbehörden. Führt es jedoch ein westdeutscher Besucher im Gepäck, gibt es Arger mit den "DDR"-Zöllnern. Der Band wird entschädigungslos eingezogen, selbst wenn er für den Autor bestimmt ist. Eine ähnliche Erfahrung machte übrigens bereits Reiner Kunze: Er durfte, solange er in der "DDR" lebte, kein Exemplar seines Kinderbuches "Der Löwe Leopold" in der Hand halten.

Als der S. Fischer Verlag anläßlich seines bevorstehenden 100. Geburtstages Gert Neumann einiges aus dem "Klassischen Programm" schickte, erreichten die Geschenke seines Verlages den Adressaten nicht. Zum wiederholten Male beschwerte er sich deshalb beim stellvertretenden Kulturminister Höpcke, der ihm bei anderer Gelegenheit "helfen" konnte. Er ließ Neumann nämlich 1981 freundlich mitteilen, das auf dem Postweg abhanden gekommene Manuskriptteil zum zweiten Buch "Eif Uhr" sei beschlagnahmt worden, weil es den Weltfrieden gefährdet".

Gert Neumann, der als Hilfsschlosser, Bühnenhandwerker, Kesselreiniger und zur Zeit als Haushandwerker unterm Dach der katholischen Kirche in seinen Arbeitskleidern versucht, den "reinen Text der Freiheit zu schreiben", arbeitet an seinem dritten Buch unter dem Arbeitstitel "Die Klandestinität der Kesselreiniger". Gert Neumann ist Sohn eines linientreuen SED-Schriftstellers. Die Erfahrungen, die damit verbunden waren, offenbarte er in einem Interview mit der "DDR"-Untergrundzeitschrift "Schaden": "Ich bin im sozialistischen Realismus aufgewachsen und habe gesehen, in welcher Hinsicht die Texte zynisch waren, die den Menschen bilden sollten."

Solchen Poeten lassen die "Orga-ne" der "DDR" eine besondere Fürsorge angedeihen. Neumann gehört inzwischen zu den vom Staatssicherheitsdienst bestbewachten Bewohnern Leipzigs. Da hält man sich wohl an einen Aphorismus von Wolfgang Mocker, der sich in der neuesten Ausgabe der "neuen deutschen literatur" aus Ost-Berlin-findet: "Das Mittelmaß kennt keine

Die großen Straßen der Welt (VII): Zürichs Bahnhofstraße - Bankengold bis zum Trottoir, und von oben grüßt Pestalozzi in Bronze

# Ein paar Gramm Quittenplätzchen aus dem Lädeli

N ein, frische Landeier wirst du an der Bahnhofstraße kaum kaufen können. Sicher, du hast recht, vor zehn Jahren gab es solche noch. Wenn auch nicht an der Bahnhofstraße selbst, sondern In Gassen, dem Durchgang, der rechts von Grieder zwischen der "Bierhalle Kropf" und dem "Zeughauskeller" zur Storchengasse führt.

Doch ist dort, wo früher eine Milchund Käsehandlung war, jetzt eine Mo-deboutique von Fendi oder Saint-Laurent oder auch Versace, das ist ja auch egal, in dieser Boutiquedutzendflechte kennt sich ohnehin niemand aus - aber denk dir, 2600 bis 3000 Franken Miete pro Quadratmeter und Jahr zahlen die. Wo willst du da noch frische Landeier kaufen, das Stück zu

Was? 3000 Franken Miete findest du hoch? Da komm doch einmal an die Bahnhofstraße. Wenn es da ein Grundstück zu kaufen gibt, legst du je nach Lage 40 000, ja 70 000 oder gar mehr Franken pro Quadratmeter auf den Tisch. Das ist mehr als irgendwo an einer Geschäftsstraße in Europa und auch mehr als an der Fifth Avenue in New York, und dort können sie in die Höhe bauen, fünfzig oder auch achtzig Stockwerke hoch. An der Bahnhofstraße aber nur deren sechs. Der Bauvorschriften und des Charmes wegen.

Der Charme der Bahnhofstraße, so ließ ich mir sagen, liege zum großen Teil im \_menschlichen" Querschnitt von 24 Meter Straßenbreite (davon entfallen nur neun auf die Fahrbahn) und den Häusern, die nicht höher als 20 Meter Traufhöhe gebaut werden

Andere sehen den Charme in der noch immer großen Substanz an Gründerzeitbauten, in der Dichte von Eleganz und Vielfalt der Geschäfte und Schaufensterauslagen, in den Lindenbäumen, die die Trottoirs flankieren, in den gut 25 Millionen Fremden jährlich, die das Straßenbild beleben oder gar in der zum Synonym gewordenen Sauberkeit, für die jedoch so unterschiedliche Schriftsteller wie Joachim Ringelnatz, James Joyce und Ephraim Kishon nur Spott übrig hatten. Die Ehre, "Schönste Einkaufsstraße Europas" zu sein, sieht Richard Sprüngli wiederum, Präsident der "Vereinigung Zürcher Bahnhofstraße" darin, daß die Bahnhofstraße, mehr als andere Nobelstraßen, beidseitig wie auch auf ihrer ganzen Länge (1200 m) "höch-

Was hilft das ganze Niveau, wenn es keine Landeler gibt! Irgendwo



müßte es solche geben. Mehr noch als eine Luxusstraße ist die Bahnhofstrase ja Arbeits- und Dienstleistungsstraße mit Tausenden von Angestellten. Zudem ist sie die noch immer beliebte Einkaufstraße der Zürcher. die nebst dem Angebot einheimischer und internationaler Luxusläden vor allem von dem der preisgünstigeren Geschäfte profitieren oder "ihre" – zwar immer mehr in die Etagen und Seitengassen verdrängten -Lädeli aufsuchen: den Briefmarkenhändler, Rahmenmacher, Pelznäher, Knopf- und Seidenbanddetaillisten oder Konditor, der bereit ist, auf den Geburtstag deiner Großmutter hin 150 Gramm Quittenplätzchen nach

in dieser stimulierenden Mischung von "gediegenem Luxus und kosmopolitischer Eleganz" und der zum Teil deinbürgerlichen Einkaufs- und Flanierfreude liegt möglicherweise ebensoviel Charme wie in den trottoirsäumenden Bäumen und der Archi-

Wo nach René Schickele die "belaubte Straße an deren Ende ein Loch hat" und nach Ricarda Huch sich "die Straße öffnet" und der See "kristallklar durch die Bäume blitzt", fehlt Max Frisch ein die Bahnhofstraße krönender "Kopf", nach den meisten bisher diskutierten Plänen ein in den See hinaus gebautes Kulturzentrum. Vorläufig steht am Seeufer noch

eine nackte, als Jüngling erkennbare

tan haben soll.

Bronzefigur, der Ganymed. Ebenfalls in Bronze steht am andern Ende der Bahnhofstraße, vor dem Bahnhof also, die stattliche Figur von Alfred Escher, Zürcher Eisenbahn-, Industrie- und Bankenmagnat des letzten Jahrhunderts, der ebenfalls viel für die ab 1864 aus einem versumpften Festungsgraben, dem "Fröschengraben", wachsende Bahnhofstraße ge-

Nicht weit von Escher, an der unteren Bahnhofstraße und in allerbester Geschäftslage also, ist in Bronze der Schulpädagoge Heinrich Pestalozzi auf einer etwa 30 mal 40 Schritt gro-Ben Wiese zu sehen. Auf ihr lagern sich Jugendliche zur Siesta, Rentner füttern von den umliegenden Bänken

stand kaufen die Kinder buntfarbene Glacen. Rechter Hand im "Feldschlößli" gibt es Haxen mit Sauerkraut oder Kartoffelsalat und im Gebäude linker Hand wird zur Zeit ein McDonald's" eingerichtet . . .

Für viele ist dies der beginnende Niedergang der Bahnhofstraße. Vom Niedergang sprach man allerdings auch schon, als einst anstelle der traditionellen Sandsteinhäuser glasund metallverkleidete Neubauten entstanden und deshalb einige der markantesten Türmchen- und Arkadenbauten den anonym wirkenden Banken weichen mußten.

Den über dreißig um die Bahnhofstraße domizilierten Banken geht es "erfreulich gut" (Bankbericht). In den alteingesessenen Geldinstituten, deren Tresore bis unter die Trottoirs reichen, lagern Schätze aus aller Welt, nicht wenige mit dem Staub jahrzehntelanger Vergessenheit bedeckt. Daneben türmen Hubstapler Goldbarren zu Berge, darunter ein Teil des jährlich weltweit gewonnenen Gol-des, das zu zwei Dritteln über Zürich gahandelt wird.

Du stehst hier, so ist anzunehmen, also auf Gold. Zwar ohne Landeier; um die zu kaufen, ist es ohnehin zu spät. Um halb sieben ist Ladenschluß. Um neun Uhr werden vor den Cafés die Stühle zusammengestellt, nur noch in den Restaurants zum Bahnhof hin herrscht Betrieb. Um 11 Uhr wirst du Schwierigkeiten haben, ein Taxi zu bekommen. Die Trams rattern durch eine nahezu menschenleere, leicht gespenstig wirkende Straße: Die Juweliere und Uhrengeschäfte haben ihre Schaufenster mit Jalousien dichtgemacht, andere Geschäfte ihre Auslagen durch Gitter geschützt oder das Licht der Auslagen gedämpft. Nur die Warenhäuser versuchen als wahre Lichtburgen etwas Glanz in die Bahnhofstraße zu

Habe ich Warenhäuser gesagt? Mein Gott, dort hättest du doch deine Landeier kaufen können! Halbdutzendweise abgepackt und auf Wunsch sogar wie früher, in Körbchen aus echtem Stroh! Daß du nicht daran gedacht hast! Plag dich aber nicht deswegen. Gehen wir hier den Rennweg hinauf ins "Katalana". José wird uns eine Tortilla backen mit soviel Eiern drin, wie du dir nur vorstellen kannst. Und abgesehen davon: Ich finde es dort oben ohnehin viel schöner als hier unten an der Bahnhofstraße - selbst wenn man überall frische Landeier kaufen könnte.

"Die Worte in der Zeichnung" im Pariser Louvre

# Toleranter Wandervogel

essings ewiges Werk von der To-Jeranz, das 1783 in Berlin uraufgeführt wurde, ist - gemessen an "Minna von Barnhelm" oder "Emilia Galotti" - kein gutes Theaterstück. Darüber hinaus verfügt es über einen schlicht albernen Schluß. Hinzu kommt, daß es eher ein unbequemes Drama ist. Freilich, nach Hitlers Fahrt in die Hölle wurde "Nathan der Weise" in Deutschland und Österreich in jedem, wirklich jedem Theater wasserfallartig aufgeführt. Der of-fenkundige Alibi-Grund: Wir waren es nicht, Herr Lehrer!

Die Aufführung in der Zürcher Wasserkirche schien wohl vor allem wegen Will Quadflieg, der die Rolle zum ersten Mal spielte, sehenswert. Aber auch aus anderen Gründen lohnt das Stück, Eine Aufführung nein, so mag man es eigentlich nicht nennen. Es erschien mehr als ein gelegentlich animiertes Oratorium. Regie gab es jedenfalls keine, obwohl einer als Regisseur zeichnete. Seine Regie bestand darin, die Darsteller stets hin und her laufen zu lassen, wie gefangene Tiere in einem Käfig. Oder schreien zu lassen. Oder sich auf jedem Wort festzusetzen, als sei ein jedes von überaus entscheidender Bedeutung. Am schlimmsten geriet der Tempelherr, die eigentliche Hauptfi-

gur, wenn es ums Ausmaß der Rolle geht. Aber er geriet auch deswegen nicht überzeugend, weil er, und eben nur er, zur Toleranz gewandelt wird. Eine Art Wandervogel, stets mit Handgepäck auftretend. Sprachlich war das schlicht unmöglich. Schauspielerisch auch - wenn dieses Wort dann überhaupt im Zusammenhang

mit ihm erlaubt ist. Auf der Plusseite ist der Klosterbruder zu vermerken, der bei dem schweizerischen Komiker Jörg Schneider gut aufgehoben war. Es ist freilich eine Rolle, bei der auch nichts schiefgehen kann. Richard Münch als Patriarch zeigt sich einmal nicht als Bösewicht vom Dienst, sondern als denkender Fanatiker – der Vorgänger der

Die Entdeckung des Abends aber war die blutjunge Sabine Ehrlich, reizvoll, eindrucksvoll, was bei dieser Rolle - der Rolle der Recha - selten ist. Da ist Zukunft! Aber sie ist schon heute außerordentlich, wohl in ihrer ersten Rolle.

Schließlich Quadflieg, heute wohl einer der besten Schauspieler der deutschen Zunge. Sehr stark, schon dadurch, daß er bewußt jedes Pathos vermeidet. Die "Ring-Erzählung" wird nicht wie üblich zur Arie, sondern ganz aus der Konversation entwickelt. Ein stets präsenter und durch seine Präsenz wirkender Nathan. Warum er den erschütternden Bericht von der Ermordung seiner Frau und seiner Kinder mit dem Rücken zum Publikum gegen eine Wand spielt - mißverstandene Klagemauer - und ihn dadurch jeder Rührung beraubt und teilweise auch der Verständlichkeit, bleibt unklar. Regie? Aber einer wie Quadflieg läßt sich doch in einem so entscheidenden Punkt nicht irremachen. Sonst ist er einmalig. Bis auf den Schluß, den noch keiner spielen konnte, weil un-Das Stück wird nach sechs Wochen

Zürich vermutlich auch in der Bundesrepublik Deutschland zu sehen **CURTRIESS** 



Pathos vermieden: Will Quadflieg und Anne-Ma-rie Blanc in der Zürcher Aufführung FOTO: KEYSTONE

# "Nathan der Weise" in der Zürcher Wasserkirche | Salzburg zeigt Aischylos'/ Handkes "Prometheus" Spannung in Styropor

Des Aischylos "Gefesselter Prometheus", dieses Stück theatralischen Urgesteins, ist von Peter Handke aufs neue ins Deutsche übertragen worden. Prometheus, gefesselt" heißt das Stück jetzt, dem griechischen Wortfall folgend. Es geht bei dieser Neuübersetzung also nicht dar-um, etwas zeitgemäß hinzubiegen, wozu der "Prometheus" vom Inhalt her ja verlocken könnte. Handke: "Eigentlich hat mich weniger die Figur gereizt als die Art, wie Aischylos das Drama erzählt: das Vermeiden der Aktion. Alles passiert durch die Sprache."

Um der Klarheit der Worte willen verzichtet Handke allerdings auf Silbenvermehrungen und geschraubte Verschachtehungen. So wird etwa aus dem holprigem Chorgesang "Ich seufze dich, dein bittres Los / Prometheus. Tränen, tropfend von / den Augen, netzen mit quellendem Naß / die schlanken Wangen . . . \* ein vernünftiger Satz: "Ich seufze, Prometheus, über dein vernichtendes Geschick; der Tränenstrom, mir die Augen besänftigend, quillt naß hervor und netzt die Wangen." Selbst wo es nach unseren Begriffen bei Aischylos arg mythologisch wabert und labert, flößt die Übersetzung Spannung ein.

Das will etwas heißen bei einem Stück, dessen dramatischer Vorrat nach fünf Minuten verbraucht ist. Denn dann ist Prometheus bereits von Hephaistos an den Felsen geschmiedet, und es bleiben noch zwei Stunden der Rede und Gegenrede.

Das zu inszenieren ist ein mühsames Geschäft, das jetzt bei den Salzburger Festspielen für die Uraufführung der Handke-Übertragung Klaus Michael Grüber mit einigem Berliner Schaubühnen-Anhang übernahm (Regie-Mitarbeit: Ellen Hammer, Bühne, Kostüme und Masken: Antonio Recalcati). Der hat aber Handkes "Alles passiert durch die Sprache" wohl doch ein bißchen mißverstanden. Das soll ja nicht heißen, daß nun Regisseur, Ausstatter und Schauspieler alle eigenen Anstrengungen vergessen können.

Handke hat für die Aufführung sehr dezidiert die Salzburger Felsenreitschule vor Augen gehabt. Dieses einmalige, hochragende Rund aus nacktem Stein. Das ist doch schon der Fels, an den Prometheus gefesselt wird. Statt dessen entsteht auch hier eine jener Styroporlandschaften, wie sie von Bühne zu Bühne austauschbar sind. Mit Bedacht wurde die Aufführungszeit festgesetzt: von mittags halb elf bis eins, wenn die Sonne hoch steht, ihr gleißendes SommerMönchsberg schickt. "Dastehend in nichts als dem Brand der Sonne, wirst du das Schrumpfen deiner Blütenhaut erleben", sagt Hephaistos (Branko Samarovski) dem Prome-theus. Grüber aber zieht das Dach über die Felsenreitschule, bereitet am strahlenden Morgen schon jenen schwarzen Hades, in den Prometheus erst später, nach dem Aischylos-Stück, zur Strafverschärfung geschickt wird. Grübers Inszenierung ist ganz und gar gegen den Ort ge-

Die Regie schafft Verdruß. Schon wie sie den Chor in Einzelstimmen zuflöst und bei bedeutungsschwangeren Worten wieder zusammenführt. ist lächerlich. Was diese Damen, unter ihnen Salzburger Namen wie Isabel Karajan und Schaubühnennamen wie Libgart Schwarz, als Töchter des Okeanos an Bewegungsverlegenheiten treiben, das erinnert einen an Wagnersche Rheintöchter auf dem Trockendock. Nur bei einem Auftritt bricht die Regie ihre düstere Beliebigkeit: Hermes (Udo Samel) kommt als Trickfilmfigur in aufblitzenden Projektionen angeflogen. Da sprüht momentweise die Lust am Theater.

Die bringt Angela Winkler als Halb-Kuh Io zu ihren Reden auf ganz seltsame Art mit: Immer wenn sie sich gerade hochgeschwungen zur teilnahmsheischenden Klage, fällt sie in Ton und Bewegung schon wieder heraus, bricht ihre Figur doppelt und

Bleibt Bruno Ganz als der an den Felsen geschmiedete Gott, der den Menschen zu wohlgesonnen war und dafür von Zeus, seinen Mitstreiter im Kampf um die Macht, in maßloser Beugung allen Rechts schwer gestraft wird. Es ist gut, daß auch Ganz diese Figur nicht für eine Sache vereinnahmt: Er ist ja der vom Tyrannen in Haft gehaltene philanthropische Revolutionär ebenso wie der Vordenker der Menschheit, der sie aus ihrem kreatürlichen Eins-Sein mit der Natur verlockt hat zu Technik und Wissenschaft. Eine Tat, die man inzwischen schon mehr als Erbsünde anzusehen bereit ist, was ja der "Prometheus" Dichtung ihre ganz erstaunlich aktuellen Bezüge gibt. Bruno Ganz spricht das mit lässiger Könnerschaft, ist besser zu verstehen als seine Kollegen, aber oft denkt man doch an Handkes Bonmot: "Manchmal versteht man den Zeus, daß er ein solches Großmaul an den weltfernen Felsen nagelt, damit er ihm endlich

seine Ruhe läßt". REINHARD BEUTH

# Zwei Kreuze für Chopin

A m Anfang war das Wort, heißt es in der Bibel. Am Anfang war das Bild, heißt es bei den Malern. Doch auf das Wort wollten viele von ihnen trotzdem nicht verzichten - sei es, daß sie sich mit ihrer Signatur zur Urheberschaft bekannten, sich mit humanistischen Kenntnissen schmückten oder sogar zur Korrektur eines mißhungenen zeichnerischen Details. Den Möglichkeiten, wie das Wort dem Bild dient und umgekehrt, widmet sich im Louvre die Ausstellung Die Worte in der Zeich-

nung". Als erstes fällt auf: klassi sche Malerei verträgt sich schlecht mit Beredsamkeit, man läßt das Bild sprechen. Am gesprächigsten war noch die Renaissance, die sich gerne mit klassischer Bildung schmückte. Wenn diese nicht vorhanden war, dann tat man so, als ob, und schrieb in frei erfundenen griechischen Buchstaben die Widmung auf den Entwurf zu einem Grabmal. Einfacher machte es sich Germain Pilon, der auf seinem Grabmalsentwurf notierte, die passende Inschrift möge man sich bitte selber aussuchen.

Überhaupt, was ware der Mensch ohne die Eitelkeit? Ihr verdanken wir eine so klangvolle Signatur wie Signore Lodovico Cardi de Cigoli Cavalliere; nicht genug des Signore, es mußte auch noch ein Cavalliere hinter den Namen gesetzt

werden. Einfach mit seinem Namen zu signieren erschien Pierro Ligerio, der vor allem seiner komplizierten Allegorien wegen geschätzt wurde, allzu simpel. Er schrieb diesen fein säuberlich auf griechisch. Dürer hatte dagegen seine liebe Mühe, bis er sein berühmtes Monogramm mit dem großen A und darin dem kleinen D gefunden hatte. Manch ein Nachahmer schmückte sein Werk mit fremden Federn - das Porträt einer lächeinden alten Frau wurde bis Anfang dieses Jahrhunderts auf Grund der Signatur "AD" Albrecht Dürer zugeschrieben, bis man es als ein solches von Matthias Grünewald identi-

Gelegentlich verschlüsselte man auch die Signatur mit einer Art Bilderrätsel. So erwies Delacroix seinem "lieben kleinen Chopin", wie er Ihn in seinem Tagebuch nannte, die Ehrung, ihn im Gewande Dantes zu zeichnen. Das Blatt signierte er mit der Zahl Zwei und einem Kreuz (zwei = deux, Kreuz = la croix), womit er

wieder etwas von ihrem Ernst nahm. Nicht immer geht es jedoch so hei-

ter zu. Jacopo Ligozzi schrieb rechts und links am Fuße seiner Allegorie, einem grausigen Skelett, das mit dem einen Arm einen jungen Mann, mit dem andern ein Kleinkind umschlungen hält, auf zwei geschwungene Bänder in großen Buchstaben "Orior", "ich entstehe", womit unausgesprochen ein "Ich vergehe" mitschwingt. Bei Gova wird das Makabre eines Bildes zusätzlich durch den zurückhaltenden Untertitel betont, wie



Als wär's ein Dürer: Porträt mit "AD"-Signatur von Grünewald

bei der Kindsmörderin, die einfach

als "Alte Frau" vorgestellt wird. Das Wort wurde jedoch auch zur Korrektur oder als Ergänzung und Erläuterung eingesetzt. Watteau versah eine Rötelzeichnung, eine Studie von drei Schauspielern, mit der Anmerkung "Mantelfutter" und einem Pfeil, auf die Stelle des Mantels weisend, wo er die Präzision der Darstellung ihrer Spontaneität geopfert hatte. Zwischen 1866 und 1868 schuf Millet mehrere Zeichnungen von der Heidelandschaft um Vichy. Rasche, kleine Schriftzüge mit Ausdrücken wie "Weizen auf der Höhe", "Grün", "aufeinander gehäufte Steine" vermischen sich mit den ebenso nervösspontanen Tinten- und Federstrichen eines plastischen Gedankens. Das Bild wendet sich an das Gefühl, heißt es, die Zeichnung an den Geist. Dem Geist wird in der Ausstellung des Louvre viel geboten. (Bis 29. Septem-

ber, Katalog 140 F.) BEATRICE SCHAFFHAUSER

### **JOURNAL**

Manet entdeckt?

AFP, Salies-de-Bearn In Salies-de-Bearn im südwestfranzösischen Departement Pyrenees-Atlantiques wurden zwei Arbeiten entdeckt, die möglicherweise von Edouard Manet sind. Eine mit E. M. signierte vielfarbige Skizze stellt die Tänzerin Rosita Mauri bei einer Premiere in der Pariser Oper dar und würde der "akademischen" Epoche des späteren impressionistischen Meisters entsprechen. Die zweite Entdeckung ist ein nicht vollendetes und unsigniertes Porträt von Antonin Proust, einem Kindheitsfreund Manets, der von 1881 bis 1862 Minister für die Bildenden Künste war.

Herrschergrab in Mazedonien gefunden

AFP, Belgrad Ein Monumentalgrab aus dem Jahre 350 v. Chr. ist in Brazda im jugoslawischen Teil Mazedoniens ausgemacht worden. Ein Bauer war zunächst auf mehrere Steinquader gestoßen und hatte den Fund in seinen Neubau eingemauert. Mitarbeiter des Museums von Skopje wurden schließlich aufmerksam und legten eine Fassade von mehr als 30 Metern Länge und sieben Metern Breite frei. Es soll sich um ein Herrschergrab handeln.

Anthologie deutscher Autoren in Peking

KNA Peking In einer Startauflage von 300 000 Exemplaren ist im Volksverlag in Peking eine Anthologie deutscher Autoren mit dem Titel "Nach der Sintflut" erschienen. Das 332seitige Werk ist eine Sammlung von Texten aus der Feder von 82 Autoren, darunter Stefan Andres, Elisabeth Langgässer, Marie-Luise Kaschnitz, Heinrich Böll und der Dortmunder Schriststeller Josef Reding. Reding hatte das Buch in Zusammenarbeit mit der Rheinisch-Westfälischen Auslandsgesellschaft zusammenge-

Domingo eröffnet Welt-Film-Festival

Mit Franco Zeffirellis Verfilmung der Verdi-Oper "Othello" – Placido Domingo übernahm die Titelrolle wird am 21. August das zehnte Welt-Film-Festival in Montreal eröffnet. Als besondere Ehrung für den italienischen Filmproduzenten Dino de Laurentiis erfolgt im Rahmen des Festivals die Welt-Uraufführung von "Blue Velvet", einem Thriller von David Lynch mit Isabella Rossellini in der Hauptrolle.

Es handelt sich um die zweite Zusammenarbeit De Laurentiis-Lynch

Botanisches in Aquarell und Graphik

DW. Coburg "Blumen, Sträucher und Bäume" sind bis zum 24. August im Kupfer-stichkabinett der Kunstsammlung der Veste Coburg zu sehen. Die Aquarelle und Druckgraphiken von 1580 bis 1800 beginnen mit einer blumenumrahmten Passionsfolge von Wierix, führen weiter zu Blumenfolgen Theodor de Brys und reichen bis zu Blättern Richard Earloms. Eine besondere Kostbarkeit sind die Wasserfarbenbilder von Caroline Friederike Friedrich.

Schauspiel über Friedrich Engels

Das Staatstheater der mährischen Landeshauptstadt Brünn hat die neueste Arbeit des tschechischen Dramatikers Oldrich Daněk uraufgeführt. Unter dem Titel "Zweidetail" schildert Daněk die-Entwicklung Friedrich Engels' zum Revolutionär. In der ersten Episode wird Engels' Beteiligung am badischen Aufstand 1849, in der zweiten die Zeit um 1870, als Engels die Irin Lizzie Burns heiratete, geschildert.

### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Im Jahre 1863 besuchte Dostojewskij bei einem Besuch in Deutschland die Wiesbadener Spielbank - ein verhängnisvoller Schritt, denn der Autor verfiel ganz und gar dem Roulett. Diese Manie dokumentieren die "Aufzeichnungen eines jungen Mannes", wie der Roman "Der Spieler" im Untertitel heißt. Dieser Mann, Aleksej genannt, verspielt sein letztes Goldstück, um der Familie seiner Geliebten aus der Not zu helfen - und gewinnt eine enorme Summe. Der leichte Gewinn treibt ihn an die Spieltische der Stadt Ruletenburg zurück - und schließlich in den Ruin. Dostojewskij schrieb dieses Psychogramm einer Leidenschaft. von seinem Verleger unter Druck gesetzt, innerhalb von vier Wochen. Den Vorschuß in Höhe von 3000 Rubeln, den er für das Manuskript erhielt, hatte er innerhalb kürzester Zeit - wiederum in Wiesbaden verspielt.

Fjodor M. Dostojewskij: "Der Spieler", Piper, 218 S., 9,80 Mark.

### Schmuggel von Drogen "wie nie zuvor"

GUSTAV BRAND, Düsseldorf

Der Drogenschmuggel aus den Niederlanden in die Bundesrepublik ist in diesem Jahr noch einmal drastisch angestiegen. Am 174 Kilometer langen Grenzabschnitt zwischen Elmpt und Emmerich am linken Niederrhein, der nach Angaben der Oberfinanzdirektion (OFD) Düsseldorf bundesweit als "Nahtstelle des Drogenschmuggels eine traurige Berühmtheit erlangt hat", wurden in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits rund 2800 Fälle von Rauschgiftschmuggel aufgedeckt ein Viertel mehr als im entsprechenden Voriahreszeitraum.

Der Sachgebietsleiter Rauschgift bei der Zollfahndung der OFD Düsseldorf, Udo Nickel, erklärt: "Diese Ausmaße wie jetzt hat es in den vergangenen Jahren noch nie gegeben. Gerade beim Haschisch fliegen uns die Kilomengen nur so um die Ohren. Ständig werden mehr Rauschgiftkuriere an der Grenze abgefangen, was von dem organisierten Schmuggel zeugt. Kuriere, hauptsächlich arbeitslose und hoch verschuldete Menschen, transportieren mittlerweile 80 Prozent der gesamten sichergestellten Schmuggelmengen. Auch bei den harten Drogen ist ein Anstieg der Si-cherstellungsmengen zu verzeich-

Mit größter Sorge beobachten die Fahnder das Vorschreiten der Horror-Droge "Crack" in den USA innerhalb von nur wenigen Monaten. Dieser gefährliche Stoff aus kristallinem Kokain und Backpulver ist relativ leicht herzustellen und kann sofort tödlich wirken. In Amerika als Einstiegsdroge immer beliebter, könnte "Crack" beim Auftauchen in der Bundesrepublik verheerende Folgen ha-

Rund dreieinhalb Zentner Haschisch entdeckten die Grenzbeamten am drogenträchtigsten Grenzabschnitt von Januar bis Juli dieses Jahres, etwa 20 Prozent mehr als von Januar bis Juli 1985. Bei Kokain stieg im gleichen Zeitraum die beschlagnahmte Menge um 75 Prozent auf fast drei Kilogramm, bei Heroin um 15 Prozent auf mehr als zwei Kilo-

Oberfinanzpräsident Schareck charakterisierte die Bilanz seiner Fahnder als "beängstigend für ieden, der im Drogenproblem nicht nur einen vorübergehenden Modetrend sieht, sondern eine Gefährdung iur unsere Jugend. Diese Geißel dei Menschheit droht vor allem das Leben vieler junger Leute zu ruinieren. Wir dürfen daher nicht nachlassen in unserem Kampf gegen die verbrecherischen und menschenverachtenden Hintermänner der Drogenkriminali-

Lage: Gewitterstörungen über Bel-

gien und Frankreich ziehen nordost-

wärts und beeinflussen den Nord-

Vorhersage für Dienstag: Im Nor-

den wolkig, zeitweise stark bewölkt

und örtlich etwas Regen. Tempera-

turen um 20 Grad. In den anderen

Gebieten vormittags stark bewölkt

und noch vereinzelt Gewitter, im Ta-

gesverlauf Bewölkungsauflocke-

rung, zeitweise sonnig. Am Nachmit-

Vorhersagekarte

Hochdruckzenirum
Fieldruckzenirum
Fieldr

für den 12. Aug., 8 Uhr

westen und Süden Deutschlands.





r kreierte Kleider Ifür Zarah Leander und Romy Schneider, er verpaßte der deutschen Polizei und der sowjetischen Handelsmarine neue Uniformen, und er brach 1967 als erster Couturier von Weltruf ein Tabu. indem er für ein Versandhaus arbeitete. Nun ist er aufs Glas gekommen – mit großem

# Die neue Karriere des Heinz Oestergaard

nichts mehr zu sehen ist von der Pracht aus Lüstern, Stuck und Marmor, sein Raum im hinteren Teil des Palastes ist rußgeschwärzt, auf den schmutzigbraunen Tonflie-sen stehen zwei dunkle Holzbänke und die Glut des flüssigen Glases lodert heiß in einem mannshohen gewölbten Ofen: einer der letzten Glasöfen Venedigs.

Mario Dei Rossi taucht seine Glasbläserpfeife hinein, dreht sie langsam und gleichmäßig, zieht sie zurück und bläst mit runden Backen kurz durch das lange Rohr. Der glühende Glasklumpen dehnt sich um wenige Zentimeter, der Mann dreht wieder das Metallrohr mit ruhiger Hand, formt den gefügigen Glastropfen bis das helle Rot schwindet und neue Hitze in der Glut des Ofens getankt

Was hier unter dem Dach des Salviati-Palastes gestaltet wird, ist nicht fürs Touristengepäck bestimmt. Die farbenprächtigen Vasen - von jeder werden höchstens zehn geblasen und mit einem Diamantschreiber handsigniert – werden von Museen und Galerien gekauft. Eineinhalb Millionen Lire (2200 Mark) kostet jedes der zerbrechlichen Stücke.

Der Meister und seine beiden Gehilfen arbeiten wortlos und konzen-

tag wieder aufkommende Quellbe-

wölkung und vor allem im Süden

Gewitter. Temperaturen 23 bis 27

Grad, schwül. Nachts im Norden um

Weitere Aussichten: Sonnig und

Sonnenaufgang am Mittwoch: 6.04

Uhr\*, Untergang: 20.49 Uhr; Mondaufgang: 15.33 Uhr, Untergang: 23.35

Uhr (\* in MESZ, zentraler Ort Kas-

11, sonst um 15 Grad.

WETTER: Vorübergehend gewittrig

triert nach einer maßstabsgetreuen Skizze, die auf einem Holzbrett neben dem Ofen hängt und die von einem Deutschen entworfen wurde: von Heinz Oestergaard, der am kommenden Freitag seinen 70. Geburtstag feiert und der als Künstler mit einer an deren Materie weltberühmt wurde.

Er war der große Couturier im Berlin der Nachkriegsjahre, hüllte berühmte Frauen wie Zarah Leander und Romy Schneider in ebenso hinreißende wie teure Kleider und bestimmte die Mode der oberen Zehntausend. Zu dieser Zeit war die dicke Brieftasche Voraussetzung zum Er-werb einer Oestergaard-Kreation. Heute sind es Millionen, die einen "Oestergaard" tragen - und die meisten wissen es nicht einmal.

Es war ein Schock für die Branche, als der deutsche Modezar 1967 verkündete, künftig bei dem bis dahin modisch biederen Versandhaus Quelle für neuen Chic zu sorgen. Er war der erste unter den Modeschöpfern, der seine Kunst und sein Können einer breiten, weniger betuchten Bevölkerung zur Verfügung stellte.

Schnell steigende Umsatzzahlen zeigten den Fürther Versandhändlern, daß sie eine gewinnträchtige Liaison eingegangen waren. Oestergaard aber, der als seinen wesentlichsten Charakterzug die Unfähigkeit

Temperaturen in Grad Celsius und

Deutschland:

Belgrad Bordesux Bozen Brüssel Budapest Bukarest Casablanc Dublin

Wetter vom Montag, 14 Uhr (MESZ):

Faro
Florenz
Genf
Helsinki
Honglong
Imstruck
Istanbul
Kairo
Klagenfurt
Koostanza
Kopenhage
Korfu
Las Palmas
Leningrad
Lissabon
Locamo

Locarno London Los Angeles Luxemburg Madrid Mailand

Malaga
Mallorra
Moskau
Neapel
New York
Nizza
Oslo
Ostende
Palermo
Pars
Peking
Prag
Rhodos
Rom
Salzburg
Singapur
Split
Stockholm
Straßburg
Tel Avis
Tokio
Tunis
Valencia
Varna
Varna
Varna
Varna
Varna
Viendig
Warschau
Wien



sollte als eine Arbeitskluft: "Sie müßben, suchte immer neue, brachliegente wieder - wie zur Zeit der Zünfte de Felder für modische Beschäftizum Statussymbol werden, zum Gügung. Er entdeckte die Berufskleitezeichen des schaffenden Mendung, die, so meinte er, mehr sein Er kreierte die Kleidung

> gab den Polizisten eine neue Uniform mit modischem Schnitt und flotter Farbkombination, er kleidete sogar die russische Handelsmarine An der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim übernahm er eine Mode-Pro-

der gelben ADAC-Engel, er

fessur und wurde Lehrer erfolgreicher und preisgekrönter Nachwuchs-Designer. Kurz vor seinem Siebzigsten, den er ohne Aufhebens im kleinen Kreis von Freun-

den feiern wird, wagte er

nochmals den Ausflug in

ach maßstabsgetreuen Vorlagen von Heinz Oestergaard gestaltet der Venezianer Mario Dei Rossi

Kunstwerke aus Glas

Neuland - seinem Motto folgend "Das Leben beginnt heute." Hatte er bisher mit weichen, fließenden und faltbaren Textilien gearbeitet, so lockte ihn jetzt das spröde und zerbrechliche Glas. Ein ideales Ausdrucksmittel, sagt er, der "geformte Sinn einer neuen, einer transparenten Zeit". Der Mensch könne sich in einem Traum von Form und Farbe ver

Den Glasbläsern von Venedig be reiteten seine Entwürfe anfangs schier unüberwindliche Probleme. Unmöglich, meinten sie, Gläser solch unterschiedlicher Farben und verschiedener Stärken zu einem Kelch zu vereinen. Doch dann erinnerten sie sich alter muranischer Verfahren und schufen mit klassischen Werkzeugen und in vielen Versuchen das schier Unmögliche.

Italienische Trendblätter des mo dernen Lebensstils feierten den deut schen Künstler mit Lobeshymnen. Das Licht streichelt die Farben, und die Gläser schwingen von einer klanghaften Lebhaftigkeit, schreibt das eine, vom "Triumph der Form gebrachten Farbe" ein anderes.

In der Bundesrepublik ist Oester gaards gläserner Coup noch weitge hend unbekannt. Aber nach New York wurden die ersten Vasen bereits PETER SCHMALZ



dos. Hamburg Eine teilweise kräftige Entlastung des Urlaubsbudgets versprechen die großen deutschen Reiseveranstalter für die kommende Wintersaison. Von November 1986 bis März 1987 werden die Kunden der Touristik Union International (TUI), von NUR Touristic und ITS Reisen Flugreisen in die Sonne zu Preisen buchen können, die um bis zu 21 Prozent unter denen des letzten Winters liegen.

Die günstigen Preise sind eine Folge des niedrigen Dollarkurses, der gesunkenen Ölpreise und, wie in der Reisebranche betont wird, "harter Verhandlungen", Im Nah-und Mittelstreckenbereich betragen die Preissenkungen bis zu neun Prozent. Bei Fernreisen sinken die Flugpreise bis zu 21 Prozent (Malediven). Geringfügige Preiserhöhungen sind bei Ferienwohnungen und bei Auto/Bahnreisen zu verzeichnen.

Bei ITS werden Wintersportziele in Deutschland und Österreich um ein bis zwei Prozent billiger, bei der TUI sinken die Preise für Italien bis vier Prozent NUR Touristic verweist auf "besonders günstige Kreuzfahrtprei-se mit Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche um bis zu 50 Prozent".

### Kinder und Allergien

AP. Frankfurt

Jedes zehnte Kind, das in einer Kinderarztpraxis behandelt wird, leidet an einer Allergie, ergab eine Umfrage unter 580 deutschen Kinderärzten. Die meisten dieser Erkrankungen, von Heuschnupfen, Asthma und Tierhaarallergie bis zu Hautallergien, beginnen im Vorschulalter und befallen mehr Jungen als Mädchen. Die Ärzte regten an, einen vom Staat getragenen Pollenwarndienst aufzubauen und Eltern sowie Öffentlichkeit besser über diese Erkrankungen auf-

### Vorsicht beim Abschleppen

 $\frac{3}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}$ 

(Z, ---)\*

Wer mit einer Autopanne auf italienischen Autobahnen liegen bleibt, darf sein Fahrzeug nicht von einer Privatperson abschleppen lassen. Der ADAC weist darauf hin, daß Autofahrer, die gegen diese Regelung versto-ßen, mit einer Geldbuße von 25 000 Lire (umgerechnet rund 38 Mark) rechnen müssen. •

### In der Zelle erhängt

dpa, Berlin Ein 44jähriger Mann hat sich in einer Zelle des Berliner Untersuchungsgefängnisses in Moabit mit einem Ledergürtel erhängt. Der Mann stand unter dem Verdacht, gegen alliierte Waffenbestimmungen versto-Ben zu haben:

KERNENERGIE NACHRICHTEN

### Die Sicherheit der Kernkraftwerke

Einen ausführlichen Tatsachenbericht über "die deutsche Reaktortechnik und den Super-Gau" von Tschemobyl hat das P.M.-Magazin in seiner Juli-Ausgabe veröffentlicht. Es gibt detaillierte Informationen über die Ursachen des sowietschen Reaktorunglücks und das Sicherheitskonzept der deutschen Kemkraftwerke. In anschaulicher Form werden die Grundlagen der Reaktortechnik erläutert. Besonderen Raum nehmen dabei die Risikostudien zur Kemenergie em. Dabei wird vor allem für eine sachliche, emotionstreie Diskussion über Kernenergiefragen plädiert. "Solange wir alle so stark emotionalisiert sind", so Herausgeber Peter Moosleitner in seinem Editorial, "sollten wir keine Entscheidungen treffen". Fordern Sie den Artikel kostenlos an beim:

Informationskreis Kernenergie Heussallee 10 · 5300 Bonn 1 0228/507229

### ZU GUTER LETZT

Aus der dritten Verordnung zur Änderung der Beihilfenverordnung Magermilch: "Soweit eine Verarbeitungskaution, mit der die zweckentsprechende Verwendung beihilfebegünstigten Magermilchpulvers sichergestellt werden sollte, zu Unrecht freigegeben worden ist, hat derjenige, der die Kaution gestellt hat, einen 2-Beitrag in Höhe der Beihilfe, die der zu verwendenden Magermilchpulvermenge entspricht, an das Bundesamt zu zahlen. Paragraph 9, Abs. 2 Satz 2

### **Eine Bande** macht Jagd auf Autofahrerinnen

Mit Großeinsätzen sucht die Polizei in den beiden südfranzösischen Departements Vaucluse und Bouches- du-Rhône nach einer Bande, die in den letzten zwei Monaten mindestens 28 Frauen überfallen, beraubt und vergewaltigt hat. Ihr letztes Opfer war am vergangenen Freitag eine junge Frau, die auf der Landstraße Nr. 100 wenige Kilometer von Apt überfallen und vergewaltigt wurde. Am Tag zuvor hatte die Bande einer 42 Jahre alten französischen Urlauberin und ihrer 15jährigen Nichte bei Avignon Gewalt angetan.

Die Methode der "Piraten" ist stets die gleiche. Sie jagen mit einem gestohlenen Pkw Autofahrerinnen auf wenig befahrenen Landstraßen, rammen deren Autos oder schießen in die Reifen und zwingen sie zum Anhalten. Dann steigen sie in das Auto ihrer Opfer, fahren mit ihnen zu einer einsamen Stelle und vergewaltigen sie. Mit dem Auto des Opfers fahren sie dann davon.

Keines der Opfer konnte bisher eine Personenbeschreibung geben, denn die Räuber tragen stets Kapuzen über den Kopf gestülpt. Mehrere Male ließen sie die Opfer nackt oder nur halb bekleidet an Bäume gefesselt zurück, damit sie nicht sofort Alarm schlagen konnten. Die Polizei empfiehlt alleinstehenden Frauen, die kleineren Landstraßen zu meiden und nach Einbruch der Dunkelheit möglichst nicht zu fahren.

Nach dem Zauberwürfel nun ein "Magic Puzzle" SAD. New York

Erno Rubik, der Erfinder des "Zauberwürfels", hat ein neues magisches Puzzle entwickelt. Schon auf der Pressekonferenz in New York, auf der der 42jährige ungarische Professor es jetzt vorstellte, brachte es alle, die es zu lösen versuchten, an den Rand der Verzweiflung. Der bekannte Zauberwürfel ent-

hielt 26 kleinere Würfel in sechs leuchtenden Farben. Durch horizontales und vertikales Verdrehen waren die kleinen Würfel so auszurichten, daß sie auf jeder Fläche des großen Würfels nur noch eine einheitliche Farbe zeigten. Mathematiker fanden heraus, daß es für die Positionen der kleinen Würfel 43 Quintillionen tin Zahlen: 43 252 003 274 489 856 000!) verschiedene Möglichkeiten gab und nur eine war die richtige. "Rubik's Magic", so heißt das neue

Puzzle, besteht aus acht quadratischen, durch Scharniere untereinander verbundenen Kärtchen aus durchsichtigem Kunststoff. Sie bilden in ihrer Original position zwei gleichlange Reihen. Auf jedem Kärtchen sind drei Ringe in allen Farben des Regenbogens abgebildet. Die Lösung des Puzzles besteht nun darin, die Ringe miteinander zu verschlingen. Diese - eben nicht so leichte Aufgabe - ist dadurch zu bewältigen, daß die Rechtecke neu zusammengestellt werden können. Aber, so warnte Rubik: "Es gibt noch viel mehr Kombinationsmöglichkeiten als bei mei-

Die amerikanische Universal Matchbox Group will "Rubik's Magic" im Herbst auf den Markt bringen, zunächst in den USA. Wie vom Würfel erhofft sie sich einen Millionengewinn. Professor Rubik selbst wurde durch seine Erfindung zum reichsten Mann Ungarns. Als er den Würfel vor zehn Jahren erfand, verdiente er an der Budapester Akademie der Künste gerade um die zweihundert Dollar. Auf dem Höhepunkt des Würfelbooms betrug seine Provision monatlich 30 000 Dollar. Weitere Gelder erhielt die staatliche ungarische Firma, der Rubik seine Erfindung zum Weitervertrieb anvertraut

Heute führt Rubik für einen Ost-

blockbewohner ein Leben wie wenige westliche Bürger. Der Ungar hat eine eigene Design-Firma mit 20 Angestellten. Er besitzt drei Autos, darunter einen Mercedes und war Gast von Indira Gandhi und New Yorks Bürgermeister Ed Koch. An Flughäfen bitten Zollbeamte um sein Autogramm. Und mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ist er gerade dabei. in ein Haus mit großem eingebauten Schwimmbad zu ziehen. In Kürze wird Rubik auch weltweit in Fernsehspots zu sehen sein, in denen er seine jüngste Erfindung anpreisen soll auch das bringt Geld. Außerdem schreibt er ein Buch über "Meine Lebensphilosophie". Aber er theoretisiert nicht nur zwei Stiftungen, mit denen junge Erfinder unterstützt werden sollen, hat er bereits gegründet.

findet entsprechende Anwendung."

# Spitzenhotels im Ausland



Sommer-Promotion 1986: Zimmer (1-4 Pers.) 2600 bfr pro Nacht in Brüssel, Gent und Lüttich. Übernachtung, amerikanisches Frühstücksbuffet Kurtaxe und MwSt. sind inbegriffen. Gültig August: alle Tage. Auskunft und Reservierung: 00 32 / 2 / 7 20 80 77

Genießen Sie Brüssel und Ihren Aufenthalt im "Brussels Europa Hotel"

Anreise Freitag oder Samstag: 3 Tage = 2 Nächte. Preis für beide Nächte: pro Person im Doppetzimmer DM 175.— Im Einzelzimmer DM 198.— ● Besondere Ermäßigung für Kinder auf Anfrage.

be a befeckt; bw a beweikt; Gr a Graupel, Gn a Geweiter; be a beter; fif a in Wolken, if a Sebel, if a larger, it a Semen-schnoer. S a Schnoerlaß o Schnoerlaser; S = Spulm-den, Se a Schnoerlaß o Sense will a

● Einen Willkommenstrunk bei ihrer Ankunft sowie kostenlose Benutzung des Euro-Fitness-Clubs ● Frühstück vom Buffet ist im Preis selbstverständlich enthalten. Fordern Sie den Prospekt in deutscher Sprache an. Buchungen, schriftlich

Brussels Europa Hotel 107, Rue de la Loi, 1040 Brüssel, Telefon 00 32 / 2 / 2 30 13 33 oder in Deutschland über die Telefon-Nr. 0 69 / 27 10 06 40



BELGIEN

Hôtel Amigo Brüssel in B-1000 Brûssel

In dem zauberhaften Rehmen des Grand Piace, Rue de l'Amigo 1-3 · Tel. 0 03 22 / 5 11 59 10 · Telax 21 618

200 Zimmer und Appartements mit Bad, Radio, direkte Durchwahl und TV - Restaurant - Bar - Fest- und Konferenzraume - Garage im Untergeschoß

ALPENHOTEL INTERNATIONAL BERWANGER HOF 4-STERNE-HOTEL mit neuerbautem Jagdhaus Litt in einem dar schönsten Bergdörfer Tirols. Zimmer mit BaddiffC/Balkon, großes Hallenbed (10 x 25 m – größes Hotelballenschwimmbed Österreiche), Pandrams-Sonnenterresse, Sauna, Massage, Sonnenterresse, Finser, Flestauranta, Tanzkapelle (5-Uhr-Tanztee, abends in der Alpen-Bar), berrische Wanderwege, Tenns, Mingolf.

BESONDERS GÜNSTIGES ANGEBOT in unserer Dept Mitbenutzung aller Einrichtungen des Hauptheuses: Son 350,- (Zimmer m. Frühstück oder Halbbers ALPENHOTEL BERWANGER HOF, A-6622 Berwang/Tirol Tel. von Dtl. 90 43 / 56 74 / 92 88 (direkt) - Dan Domizit von Margot Werner